

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Vet. Ger III B 380









Aug. Friedr. Ernst Langbein.

# Langbeins

# Reuere Gedichte.

Tübingen,

in der 3. 6. Cottaifden Budhandlung.

I 8 I 2.



## Borre de,

Den zahlreichen Freunden meiner frühern Gedichte, die von der Opkschen Buchhandlung in zwen Banden verlegt sind, übergebe ich, mit Zuversicht einer freundlichen Aufnahme, diese neue, an jene sich anschließende Sammlung.

Der Rath einiger achtbaren Manner bestimmte mich, die Gedichte nach ihren Gattungen zu ordnen. Doch hielt ich es eben nicht für nothig, ben dieser Granzscheidung mit angstlicher Strenge zu verfahren. Ich weiß, zum Benspiel, sehr wohl, daß verschiedene Gedichte, die, wegen ihrer außern Gestalt, un-



## Borrede,

Den zahlreichen Freunden meiner frühern Gedichte, die von der Onkichen Buchhandlung in zwen Bänden verlegt sind, übergebe ich, mit Zuversicht einer freundlichen Aufnahme, diese neue, an jene sich anschließende Sammlung.

Der Rath einiger achtbaren Manner bestimmte mich, die Gedichte nach ihren Gattungen zu ordnen. Doch hielt ich es eben nicht für nothig, ben dieser Gränzscheidung mit ängstlicher Strenge zu verfahren. Ich weiß, zum Benspiel, sehr wohl, daß verschiedene Gedichte, die, wegen ihrer äußern Gestalt, un-

ter ber Rubrik Ballaben und Romanzen aufgeführt sind, eigentlich ins Fach ber Erzählungen und Fabelp gehören. Was thut ber Nahme zur Sache? Ist nur ein Werk an und für sich unverwerstich, so kommt auf solche Nebendinge nichts an. Brüstet sich doch Mancher mit einem leeren Titel, und man läßt sich das, wie billig, gefallen: warum wollte man denn ein bescheidenes Gedicht, das sich gar nicht brüstet, wegen seines Titels anseinden?

Berlin, im Janner 1812.

Aug. Friedr. Ernft Langbein.

## Berzeichniß des Inhalts.

| Ballaben und Romanzen.                 |     |       |
|----------------------------------------|-----|-------|
|                                        | •   | Seite |
| Die Ruinen am See. 1803                | • , | 3     |
| Das Hemd des Gludlichen. 1805          | •   | 9     |
| Die Sage bom Bischof Hatto. 1807       | •   | 21    |
| Die harfnerin und ber Monch. 1800      | •   | 27    |
| Die harfnerin und der Aitter. 1800     | •   | 31    |
| Gefchichte der harfnerin. 1800         | •   | .34   |
| Der Kußhandel. 1803                    | •   | 48    |
| Amor und die Habsucht. 1804            | •   | 49    |
| Der Kampf um die Braut. 1803           | •   | 52    |
| Die Stelzen. 1800                      | •   | 57    |
| Die Flederwische. 1805                 | •   | . 60  |
| Die blinde Auh. 1807                   | •   | 66    |
| Der Rriege und Friedensherold. 2807. : | •   | 63    |
| Die Wehtlage. 2803                     |     | , 74  |
| Bramarbas. 1803                        | •.  | 78    |
| Der Parafit. 1807                      |     | 85    |
| Die Erscheinung. 1801.                 |     | 93    |
| Chia Waffacile 1909                    |     | 96    |

|                       |                  |          |       |       | •     |     |     |     |   |
|-----------------------|------------------|----------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|---|
|                       |                  |          |       |       |       |     |     |     |   |
| ;                     |                  |          |       |       |       |     |     |     |   |
|                       |                  | -        | V I   |       |       |     |     | •   | e |
| Der Bergfnappe. 181   | 0.               | •        | •     | •     | • .   | •   | •   | •   |   |
| Amor und Saturn.      | 1810,            |          | •     | •     | •     | •   | •   | . • |   |
| Der Korb. 1808.       | •                | •        | •     | •     | •     | •   | •   | ٠.  | ٠ |
| Die holzerne Braut.   | 180              | 8•       | •     | . •   | •     | •   | ٠   | •   |   |
| Der fclimme Fund.     | 1809             | ).       | •     | •     | •     | •   | •   | •   |   |
| Die Fahrt ins hen.    | 1806             | 5.       | •     |       | 3 47  | •   | •   | •   |   |
| Der Plauderer. 1806.  |                  | •        | •     | •     | • , • | • , | ٠   | •   |   |
| Die Rarrenmuhle. 18   | iog.             | •        | •     | •     | •     |     | •   | ٠   | • |
| Der Landjunker und    | fein             | Pui      | del.  | 1807  | •     | . • | •   | •   |   |
| Die Spinne. 1809.     | •                | •        |       | •     | . •   | •-  | •   | • • |   |
| Die Masten. 1806.     | •                | •        | •     | ٠.    | ,•    | •.  | • . | •   |   |
| Der Stubenschluffel.  | 1804             | • ,      | • .   | •     | . •   |     | •   | •   | • |
| Die Reise ins Bad.    | 1809             | )•       | •     | •     | •     | •   | •   | •   |   |
| Der Gasifreund. 1811  | r <b>.</b>       | <b>.</b> | ••    | •     |       |     | •   | •   |   |
|                       |                  |          |       |       |       |     |     |     |   |
| •                     | į i              | e        | b     | e     | r.    |     |     |     |   |
| Per Harfner. 1803.    |                  |          |       |       | •     |     |     |     |   |
| ,                     | •                | •        | . •   | •     | •     | •   | •   | . • |   |
| Der Cang. 1799.       | •                | • ·      | .*    | .•    | • •   | •   | •   | •1  |   |
| . •                   | 103 <sub>4</sub> | •        | •     | •     | •     | •   | •   | •   |   |
| Der Nachtisch1803,    | •                | . •      | ••    | •     | •     | •   | •   | •   |   |
| Der himmelsweg. 18    |                  |          | ••    | ••    | •     | 4.5 | •   | •   |   |
| • • • • •             | 05.              |          | ••    | . •   | • .   | ٠,  | . • | •   |   |
| Chanipagnerlied unter | pie              | : Aı     | igen. | . 180 | 4.    | •   | •   | •   |   |

; £

e de la companya del companya de la companya del companya de la co

| •                                             |          |     | Gene         |
|-----------------------------------------------|----------|-----|--------------|
| Schlefisches Wanderlied. 1800                 | •        | •   | 207          |
| Die schöne Rachbarin. 1805                    | •        | • ` | 209          |
| Der junge Goldat. 1806                        | •        | •   | 211          |
| Muth im Unglud. 1806                          | •        | •   | 2 <b>i</b> 3 |
| Gruß der Freude nach dem Frieden bon Dilfit.  | 1807.    | •   | 215          |
| Der Zecher. 1910                              | •        |     | 217          |
| Der Jüngling vom Lande. 1308                  | •        | •   | 219          |
| Lied pon der Romphe ju Geilnau. 1809          | •        |     | 224          |
|                                               |          |     |              |
| Erzählungen und Fabeln.                       |          |     |              |
| Die Beilige oder das naturliche Bunder. 1801. | •        |     | 229          |
| Domitian und der Bigling. 1803                | • •      | •   | 235          |
| Die Beiffagung. 1804                          | •        | •   | 237          |
| Der vorfichtige Gelbftmorder, 1802            | •        | •   | 240          |
| Der Abler und die Schnede. 1803               | <b>.</b> |     | 243          |
| Die Ausforderung. 1803                        | •        |     | 244          |
| Die Gans. 1802                                | •        | •   | 246          |
| Der Affe. 1802                                | •        | •   | 248          |
| Die neuen Hemden. 1893                        | •        | ٠   | 252          |
| Der Substitut des beiligen Georgs. 1806       | • ,      | •   | 253          |
| Der Hahn und . der Kapaun. 1806               | •        |     | 258          |
| Der hotpoet. 1802                             | • .      | •   | <b>26</b> 0. |
| Der Universalerbe. 1803                       | •        |     | 262          |
| Der Krangrauber. 1801                         |          | ,•  | 263          |

| •                            |            |       |              |     |     | •          | Delte       |
|------------------------------|------------|-------|--------------|-----|-----|------------|-------------|
| Der Rapaun. 1808             | •          | •     | •            | ٠   |     | •          | 264         |
| Der Igel und der Dachs. 1    | 808.       | •     | •            | •   | •   | •          | <b>269</b>  |
| Jost und fein Diener. 1803.  | •          | •     | •            | •   | •   | .•         | 272         |
| Der Roch. 1808               | •          | •     | •            | .•  | .•  | •          | 273         |
| Camino und Pamina. 1809.     | •          | •     | •            | •   |     | •          | 275         |
| Der erste Ring. 1809         | •          | •     | •            | •   | •   | .•         | 278         |
| Der Kirschbaum. 1809. :      | •          | •     | •            |     | •   | , <b>•</b> | 282         |
| Das war ich! 1808            | , <b>•</b> | •     | •            | •   | •   | •.         | 289         |
| Die Rage in der Speifetaum   | ner. 1     | 1809. |              | • 1 | •   | •          | 297         |
| Vermisch                     | te G       | edid  | te.          |     |     |            |             |
| In folden Baffern fangt me   | an foli    | he F  | ische.       | 180 | 3.  | •          | 301         |
| Der Dichter und die Feder.   | 1807.      | •     | ٠,           | •   | •   | •          | <b>3</b> 36 |
| Der Unhold. 1801             | •          | •     | •            | •   | ÷   | •          | 344         |
| Die gelehrten Janker. 1801.  | . • 1      | •     | •            | •   | •   | ٠          | 346         |
| Gevatterbrief. 1800          | •          | •     | •            | •   | •   | •          | 347         |
| Der Schreiner in feiner Ber  | fstatt.    | 180   | <b>B</b> -   | •   | •   | •          | 349         |
| An meinen Bater. 1806        | .•         | •     | •            | ·   | •   | •          | <b>3</b> 55 |
| Auf die Jubelhochzeit meiner | Aelte      | rn. 1 | 1806.        | •   | • ' | •          | 358         |
| Der Lehrmeifter. 1806        | . •        | •     | •            | •   | •   | •          | 361         |
| Der Kornwucherer und die R   | artoffe    | i. I  | 30 <b>8.</b> | •   | •   | •          | 364         |
| Des Sangers Amt. 1807.       | •          | •     | •            | •   | •   | •          | 367         |
| Sinngedichte                 | •          | •     | •            | •   | •   | •          | 368         |
| Rathsel                      | • .        | •     | • .          | •   | •   | •          | 381         |
|                              |            |       |              |     |     |            |             |

Balladen und Romanzen.

. ı . 1 • . ·;

## Die Ruinen am Gee.

#### Eine wahre Begebenheit.

Riefenschatten wuster Mauern fallen Bon der Stirn des Berges in den See; Gemsen springen durch die oden hallen, Und im Borhof weidet fühn das Reh. Dort erlosch, wie alte Sagen melden, Jammervoll ein hauptgeschlecht der Schweiz. Seine Sohne strahlten einst als Helden, Seine Löchter schwuckte Zauberreiß.

Dieses Stummes lette Sprossen waren 3men Geschwister, ihrer Ahnen werth. Ottokar, ein Stern der Jünglingsschaaren, Weihte früh dem Vaterland sein Schwert; Agnes, seine Schwester, war zur Blume Aller Schweizermadchen aufgeblüht:
Ihre Schweizermadchen aufgeblüht:
Ihre Schönheit, weit genannt vom Ruhme, hob und front' ihr Geist und ihr Gemuth.

Angebetet von der Ritterjugend Bahlte fie des braven Rudolphs Hand, Der mit hoher, unbescholtner Tugend Rlugen Sinn und heldenmuth verband. Rosamunde, seine garte Schwester, Schloß mit Ottokar der herzen Bund, Und nie liebten inniger und fester Sich zwey Seelen auf dem Erdenrund.

Sochgefevert ward an Einem Tage Diefes edlen Doppelpaars Berein, Und es zogen zu dem Brautgelage Hundert Gafte dort ins Burgthor ein. Goldgeftügelt schwebte zu der Feyer Dimmelab der Freude Gotterchar, Und die Sonne schwückte, sonder Schlever, Mild zum Fest des Frühlings Blumenflor.

Doch benm Areikgang der gefüllten Becher, Ben der schmetternden Trompeten Rtang, Und benm Afterwiß berauschter Zecher, Ward die Zeit den Reuvermählten lang. Und sie stahlen nach dem Sprenmahle Sich mit leisen Flügelschritten fort, Eilten aus dem jubelvollen Saale An des See's einsamen Wiesenbord.

"D!" fprach Ottokar, "hier mocht' ich bleiben! hier, wo und kein Weltgewühl umschwarmt! Mich emport der Menschen wildes Treiben, Seit der Liebe hauch mein herz erwarmt. Stiege doch aus dieser Fluthen Mitte Eines Eilands Paradies empor! Dort mit euch, ihr Lieben, eine hutte Zog' ich allen Konigsburgen vor." —

Eben lentte mußig auf den Wogen Ein bejahrter Schiffer seinen Kahn, Und die Weiblein, die ans Ufer flogen, Winkten ihm jum Anterplat heran. "Ronumt, wir machen eine Luftfahrt!" riefen Sie den Nittern: "Gebt uns das Geleit! Seht, der See ist fromm, und nimmer schliefen Ungestumc Winde so, wie heut!"

Und die vier Bermahlton trug der Rachen Bon dem Strand hinaus ins kleine Meer. Aus des Schlaffes Fenstern schalte Lachen Und der Bunsch beglückter Biederkehr. hymens jungste Kinder warfen dankend Abschiedskuffe nach der Burg hinauf, Und, wie eine fanste Wiege schwankend, Rahm das Schifflein forder seinen Lauf.

Ihren Augen schwand die grüne Kuste, Und fie fahn das ferne Schloß nicht mehr: horch! da schnandte durch die Wasserwüste Unerwartet ein Orfan daber! Donnerschwangre Wolfenberge thurmten hoch sich vor der Sonne goldnes Thor, Und aus allen Wetterhöhlen sturmten Wirbelwinde mit Geheul hervor.

Feindlich tam die Racht auf Rabenschwingen Im Gebieth des heitern Tages an.
Um die herrschaft sah man bende ringen,
Und der Dammrung Zwischenreich begann.
Uch! wie blich der Frauen Rosenwange!
Selbst dem grauen Schiffer, der, als Kind,
Schon den See befuhr, ward settsam bange,
Und die heimath ihm ein Labyrinth.

In der Irre awischen Wechselwinden,
In dem Aufruhr ihres Buthgefechts,
Steuert' er, den Weg and Land au finden,
Wie ein Blinder taftet, links und rechts.
Nur auf friedlichem Semaffer wiegte
Sich sein Fahrzeug sonft mit Muth und Glud,
Doch, da Welle gegen Welle friegte,
Schaudert' es vor dem Lumult gurud.

Liebreich troftend die verzagten Frauen, Auderten die jungen Manner fühn. Welcher Jubel, als der Uferauen Schmaler Gurtel ihrem Blid erschien! Aber diefen hoffnungsschimmer dampfte Bald der Schreden, daß der matte Tag, Der bis jeht der Racht entgegen tampfte, Ploblich seiner Feindin unterlag.

Ihrer Bolten schwarze heere schossen Sich in lange, grauenvolle Reib'n, Und der himmel, den fie rings umflossen, Schien ein großes Leichentuch zu sepn. Blit auf Blit, zerriß die grause hulle, Fluthen rauschten nieder, wie ein Meer, Und mit erderschutterndem Gebrulle Balzte sich von fern der Donner her.

Mit des Wetters steigendem Getummet Stieg die Angst der Liebenden im Boot. Ach, nach ihnen griff herab vom himmel, Griff empor aus Wellenschaum der Tod! hoffnungslos, dem Starken zu entrinnen, Schloß sich, feurig betend, Weib an Mann, Um vereint den hafen zu gewinnen, Wo tein Erdstarm sich erheben kann.

Und als jest die Auth noch wilder schaumte, Und sich, wie ein ungezähmtes Roß, Mit der leichten Last des Kahnes baumte, Schoß ein rother Schlangenblitz aufs Schloß. Gräßlich hallte dort mit Donnerfrachen Noch des Churmes Sinsturz durch die Luft, Da verschlang der Seeschlund hier den Nachen, Und ein doppelt Brautbett ward die Gruft.

## Das Demb des Gludlichen.

Ein König lag gefährlich frank, Und gab fich selbst verloren. Ihm half tein Pulver und tein Erank Der trefflichsten Doctoren. Ihr großer Kriegsrath vor dem Bett War seinem Fieber ein Gespott.

Die Opern wurden eingestellt, Es ruhten alle Geigen; Man sah des hofes feine Welt Biel Schmerz mit Anstand zeigen, Und fie verschrieb sich, wie es hieß, Schon Trauerkleider aus Paris.

Dem alten hofnare'n ichien fogar Die Junge weggeschnitten. Er, der sonst schwatzte wie ein Staar, Erat, wenn die Aerzte ftritten, In ihre Mitte, wie ein Eropf, Und wiegte still den Saturtopf. Einst aber fiel der Stummheit Schloß Ihm ploblich von dem Munde: "Ihr Großperucken," brach er los, "Ihr taugt nur für Gesunde! Erog euerm Griechisch und Latein, Stellt, wo er will, der Lod sich ein!

Vor euern Augen hat er schon Die Majestät benm Kragen, Und hort mit Lachen euer Drohn, Ihn aus der Burg zu jagen. Drum packt euch selbst! — Es lebt ein Mann, Der ihm die Spige biethen kann.

Er ist — was ihr allsammt nicht send! — Ein großer Herenmeister, Und bannt, berufen weit und breit, Die schlimmsten Höllengeister; Auch prophezent er auf ein Haar, Und hetlet Kranke wunderbar."

"En! was versteht ein Rarr davon!"
Sprach stolz ein Rediciner.
"Pah!" rief der König: "Schweig, Patron! Er ist mein klugster Diener. Berachte, Sansel, sein Geplarr, Und schaff mir deinen Zauberer!" Des Reifters Siedelhutte ftand In einem naben Haine, Und schnell macht' er, an Hansels Hand, Sich auf die schwachen Beine. Er war, wie Restor, hoch bejahrt, Und ellenlang sein Silberbart.

Matt hustete die Majestät Ihm ihren Gruß entgegen: "Willfommen, wurdiger Prophet, Willfommen mir dum Segen! Sprich redlich, muß ich schon hinab Vom hohen Ehron ins tiefe Grab?"

"Das fann ich," fprach der ernfte Greis, "Richt auf der Stelle fagen. Ich muß zuvor mit stillem Fleiß Drob die Planeten fragen. Erst mit dem nächsten Morgenroth Bertund' ich Leben oder Tod." —

So trat er ab, und überließ Die Hoheit ihren Gorgen; Doch fam er treu, wie er verhieß, Burud am andern Morgen, Und trug ein Buch in seiner hand, Des Rathselschrift nur er verstand. "herr Konig," fprach er, "furchtbar fieht Der Tod Euch nach dem Leben, Doch werden Eure Majestat Sich strack gesund erheben, Benn Guern Leib ein hemd umschließt, Deß Eigner volles Glud genießt."

Die Schranzen lachten. — "Er ift toll!" Lief ringeum ein Geflufter; Doch der Monarch fprach hoffnungsvoll Zum Premierminifter: "Graf Sterz, das schlägt in Euer Fach, Schafft solch ein hemd in mein Gemach!

Was sinnet Ihr und werdet bleich? Ihr ruhmtet ia noch heute: Durch Eure Gorgfalt fen mein Reich Boll hochbeglückter Leute. Stellt doch von dieser großen Schaar Nur einen Einzigen mir dar!"

Der Staatsmann schlich vom Krankenbett, Mit Wolken im Gesichte, Berichloß sich in sein Cabinett, Und fluchte der Geschichte. Zehn Federn wurden wild zerknickt, Und dann gerieth erst dieß Edict: "Aund und zu wissen: Furchtbar steht Der Tob Und nach dem Leben; Doch werden Wir , sagt ein Prophet, Und stracks gesund erheben, Wenn Unfern Leib ein Hemd umschlicht, Des Eigner volles Glud genießt.

Wem also Roth und Lummer fremd, Der wird ersucht in Gnaden, Er leih' Uns fordersamst ein hemd, Bar's auch von groben Jaden. Schlägt's an, so lohnen Wir's mit Gold, Und bleiben dem Besitzer hold."—

Feucht von der Preffe hing diet Blatt Raum an den Strafeneden, Da fah man schon die halbe Stadt Empor die Halfe reden. Sie las den Brief, und goß ein Meer Bon bittern Glossen drüber her.

Die Armuth rief: "Daß Gott erbarm! Bir find die rechten Leute! An Lasten reich, an hemden arm, Sind wir des Clends Beute. Der Steuerbothe sturmt ins haus, Und schüchtern flieht das Glud hinaus."— Manch Andrer las des Königs Schrift Mit eingebigner Lippe, Und dachte ftumm, voll Gall' und Gift, An seine Frau Zantippe, Die ihm, als war' es ihr Beruf, Durch Zanksucht eine holle fcuf.

Rurg, jeder trug ein Areug von Blev Eieffeufgend auf dem Ruden, Und fand, daß es fein Wert nicht fen, Ein hemd nach hof zu schicken. Dort harrte man ben Tag und Racht, Und nicht ein Lappchen ward gebracht.

"Aerdammt!" rief der Minister aus: "Das wird man hamisch deuten! Spannt an!" — Er suhr von Haus zu Haus Run selbst zu folchen Leuten, Die der gemeine Wahn der Welt Für überirdisch glücklich halt.

Er fuhr ju Reichen, die mit Lust In ihrem Golde mublten; Bu Großen, die mit hoher Brust Schier Gottermurde fühlten; Bu manchem jungen Chepaar, Das funtelneu verbunden war. "Ihr Theuern," fprach er, "es entsteht Ben hofe viel Befremden, Daß ihr nicht Seiner Majestat Bu hulfe tommt mit hemden. Ben Sott! wenn ihr nicht gludlich send, So ift's tein Kind der Sterblichteit!"

Biel herr'n und Damen wurden roth; Ein andrer Theil erbleichte.
Sie trugen all' ein Packen Roth,
Doch icheuten fie die Beichte,
Und offneten dem Grafen Sters
Den Bafchichrant lieber ale ihr herz.

Man gab ihm hemden ohne Zahl; Sie faste nicht sein Wagen, Und in der hofburg kaum ein Saal, Wo sie, wie Berge, lagen. Der König ließ sie durch die Bank Sich rastlos anziehn, und — blieb frank.

"Das dacht' ich!" rief ber treue hans. "Erot weisen Ercellengen, Sag' ich, der Narr: nur eine Gans Sucht Glud in Acfidenzen, Da ist doch alles blauer Dunft, Und Affenspiel and Ragengunft!" "Sehr wahr!" fiel ihm fein herr ins Wort. "Mein hans fpricht flug und bieder. Drum, Graf, macht Euch aufs Land sofort, Und tommt nicht eber wieder, Bis Euch der rechte Fund gelingt, Und Ihr Gesundheitshemden bringt!"

Der Graf schnitt hansen ein Geficht, Und brummte: "Garenhauter!" Warb einen hofherrn von Gewicht Sich eilig jum Begleiter, Und fuhr ins Kreuz und in die Quer Bier Wochen lang mit ihm umher.

Ein blasender Trompeter ritt Einher vor ihrem Bagen. So ging's durch Dorfer, Schritt für Schritt, Mit wiederhohlten Fragen: "Ist nicht ein Glücklicher allda?" Doch teine Stimme sagte Ja.

"Was hilft die Kreugfahrt!" rief der Graf: "Heh! Autscher, umgewendet! Der Pickelhering hat uns brav In den Aprill gesendet. Das Nott denkt, wenn es Glud gesteht, Wird flugs der Steuersuß whoht." "So ift's!" bejahte ber Befahrt.
"Man hat ben Wurft und Schinken
Run auch des Rochs genug entbehrt,
Und fast will mich bedunten,
Das der verwirrte Aftrolog
Den guten König nur betrog."

Drauf rollten denn die hohen herr'n Der Konigsstadt entgegen.
Sie suchten jest Fortunens Stern Auf andern Seitenwegen,
Und fanden hier auch manches Stud Des besten Schinkens, nur tein Glud.

Doch, als fie einst benm Morgenstrahl Die Fahrt begonnen hatten, Erscholl aus einem Wiesenthal, In eines Waldchens Schatten, Am Bord des Weges, ein Gesang, Der so in muntern Tonen klang:

"Juchhen! ich bin ein froher Bicht, Als hatt' ich Fürstengüter. Ich lach' euch fühn ins Angesicht, Ihr stolzen Mammonshuther! Juchhen! ich bin ein reicher Mann, Der euern Beteck missen kann!" — "Ja! welche Stimme jubelt dort Im Dunkel jener Buchen? Dort trillert, auf mein Shrenwort! Der Phonix, den wir suchen!" So sprach der Graf zum herrn Compan, Und rief dem Kutscher zu: "halt an!"

Aussteigend ließen fie waldein Sich von dem Liede weisen, Und saben bald ein Bauerlein Aus seinem Milchnapf speisen. Der Bursch, ein frisches, junges Blut, War lauter Leben, Kraft und Muth.

Mit welcher Seelenluft er aß! Wie lachten Aug' und Stirne! Und, was nicht übel war, ihm faß Bur Rechten eine Dirne, Wie Reben schlant, doch drall und rund, Und, wie ein Fisch im Bach, gefund.

Er tußte fie: den Laufdern lief Daben der Mund voll Baffer.
"Das ift, ben meiner Chre!" rief Der Graf, "ein rechter Praffer!
Er wurzt mit Kuffen seinen Schmaus, Und lacht den reichsten Schwelger aus."

Sie traten naber. "ha! mein Freund, Schmedt's schon so fruh am Morgen? Du scheinst mir ein geschworner Jeind Bon Grillen und von Sorgen! Läuscht nicht die Sprache beines Blide, So figest du im Schoof des Glude!" —

"Da fit, ich!" Fprach die gute haut. "Mich nahren Arm, und hande; Und fagt mir, wo ich eine Braut So schon, wie diese, fande? Schaut fie mir freundlich ins Geficht, So tausch' ich mit dem Konig nicht!"

"Der arme König!" rief der Graf. "Er liegt in Fiebertetten; Doch du kannst ihn vom Todesschlaf Mit leichter Muhe retten: Ein Hemd — sprach eines Zaubrers Mund — Ein hemd von dir macht ihn gesund!"

"Ein hemd von mir?" — versette Beit Mit staunenvollen Mienen.
"Es thut mir in der Seele leid, Ich tann damit nicht dienen. Ich habe vollauf Freud' und Gluck, Allein von hemden nicht ein Stuck." — "Gott!" rief der Staatsmann, und ward bleich: "Der Glücklichste im Lande Besicht kein hemd! — Das sturzt das Reich Und mich in Roth und Schande!" — Er sang betrübt dieß Klagelied, Als eben der Monarch verschied.

#### Die Sage vom Bifchof Satto.

Den Segen des halmes im Ranger Lande Schlang hatto's Speicher begierig ein.
Es dauchte der geistlichen Macht teine Schande,
Der eisernsten Bucherer haupt zu seyn;
Und fiehten verkummerte Schatten um Brot,
Ward ihnen mit Kerker und Geißel gedroht.

Des hungers Schwert, das Taufende mabte, Berhieb die Bande der Eprannep. Ein Aufruhr durchstürmte die hauptstadt, es frahte Der rothe hahn aus dem Borrathsgebau, Er schwang die feurigen Flügel ums Dach, Die Mauern stürzten mit Donnergefrach.

Bur Brandstatte flog, mit dem Trupp seiner Reiter, Der Bischof schnaubend: "Ergreift die Brut!" Die roben Kriegeknechte warfen die Meuter, Auf fein Geboth, in das Meer der Gluth. Hohnlachend hort' er die Sterbenden schrep'n; "Ha!" rief er, "wie pfeisen die Kornmause fein!" — Doch fab von den Sternen hernieder ein Racher, Und fprach das Urtheil der Blutschuld aus. heim trabte der Buthrich jum schaumenden Becher, Doch fieb, was schwimmt auf dem Bein? — Eine Maus! Bleich bebte der Pfaff, und mit Grausen trat Bor fein Gewissen die ruchlose Chat.

Urploblich zerborft an unzählbaren Orten Der glanzende Marmorfpiegel der Band, Und aus den weit aufgahnenden Pforten Ram eine Heerde von Maufen gerannt. Sie pfiffen und heulten ein grafliches Chor, Und sprangen am ftarrenden Bischof empor.

Er flob, mit aufwarts fich ftraubenden haaren, Er teuchte die hallen der Burg entlang: Umfonst! ihn verfolgten die pfeisenden Schaaren, Und eine furchtbare Stimm' erklang: "Und hattest du Flügel, sie frommten dir nicht, Denn tausendmahl schneller ift Gottes Gericht!" —

Danieder gedonnert von Todosfchreden, Indest um ihn her das Geziefer zerftob, Berbarg er fich unter des Rubebetts Deden, Bleich wie ein Gefpenst, das der Gruft fich enthob. Die Furcht'hielt lang' ihm ju haupten Bacht, Doch schof fein Auge die Mitternacht. Jest fab er, in icheuslicher Larben Gedrange, Berbrechen feinen bischöflichen Stab, Und fich, gedrudt in des Sarges Enge, Lebendig versenten in Racht und Grab; Und als er fich lostiß vom peinlichen Traum, Durchschlupften Mause des Bettes Raum.

"D Jammerleben voll Etel und Grauen!
Ihr Traumgespenster vertorpert euch,
Erwurgt mich, zerfleischt mich mit Drachenklauen,
Und schleppt mich hinunter ins Todteureich!"
So rief er, indem er vom Lager sprang,
Und voll Berzweislung die Sande rang.

Er, wandelte feufgend, mit gagendem Schritte, Wie ein Scachteter, durch den Pallaft, Gefchreckt von dem Sall feiner eigenen Eritte, Und neidend des schlafenden Hofgefinds Raft. Es regte fich rings keine Lebensfpur, Das Flammchen der Ampeln bewegte fic nur.

Die leuchtenden Augen des Morgens faben Ihn noch in der graunvollen Einode mach. Er horte geschäftige Diener fich naben, Entschlich vor Scham jum verlagnen Gemach, Betrat die Schwelle mit spahender Scheu, Gewahrte tein Schreckniß, und lebte wie neu.

Doch als er am Mittag, fammt Chorherr'n und Rittern, In Freude genoß des Reftars vom Rhein, Sah man ihn jahling erblaffen und gittern, Denn ach! die Blutracher stellten fich ein. Sie wimmelten gabllos aus feinem Gewand, Und rafften ihm gierig das Brot aus der Sand.

Er blickte mit Grimm der Verzweiflung gen himmel, Und warf in der Eilflucht den Seffel um. Ihm nach, wie ein Schweif, zog das graue Gewimmel, Die Gafte saßen wie Bildfaulen ftumm, Und schleunig, nach kaum erst begonnenem Mabl, Verließen sie schaudernd den Eisch und den Saal.

So sputte die lastige Wundererscheinung In hatto's Pallaste drey Monate fort. Bald einzeln geneckt, bald in Schaarenvereinung, Blieb nirgend dem Bischof ein ruhiger Ort. Die Unholden störten zuletzt ihn sogar Im Sange der hochmesse vor dem Altar.

Er both für ein Mittel, fie aufgureiben, Durch herolde manchen anlockenden Preis; Er ließ hochberuhmte Beschworer verschreiben, Sie zogen ums Schloß einen magischen Rreis: Doch schlug ihr Bannspruch und Talisman So wenig als fünstliche Giftmischung an.

"D war' ich ungludlicher Mann nicht geboren!" Rief hatto, mit himmelwarts flammendem Blid. "hindrangen will mich zu des Grabes Thoren Dein eherner Arm, verhülltes Geschick! Ich trope dir aber und all deiner Buth: Dir obsiegt der Nensch durch beharrlichen Muth!"

Er ließ, daß er fich vor den Peinigern rette, Sofort einen Thurm, ein fteinernes Rund, Auf einer Infel, im Bogenbette Des Rheinstroms, erbauen auf Felfengrund. Dort hofft' er, umarmt von dem machtigen Rhein, Bor fluthscheuen Feinden gesichert zu seyn.

Die Wafferburg stieg mit thatiger Schnelle Soch aus dem Schoofe des Felsen empor; Wom hartesten Marmor gewolbt war die Belle, Die hatto sich drinnen zur Wohnung erkor, Und breunende Sehnsucht nach Rubegewinn Spannt' ihm die Segel zur Reise dahin.

Sein Schiff umrauschten des Rheines Wogen, Doch waren fie ihm teine schützende Wehr: Es schwammen behend, wie im Wasser erzogen, Die schrecklichen Plagedamonen umber, Verfolgten gedrängt der Gondel Bahn, Und klommen in Schaaren den Bord hinan. Und eine Stimme vernahm er mit Beben, Die, wie aus den Bolfen herunter, fprach: "Durch Blutschuld hast du verwirft dein Leben, Dein Schickfal eilt, wie dein Schatten, dir nach! Es stieg mit dir in das flüchtende Boot, Und mitten in Fluthen ergreift dich der Tod!"—

Drauf fand man einst Morgens im Thurmgemache Ihn starr am Fußboden hingestreckt, Und, gleich einem Schwarme von Müden am Bache, Mit nagender Mäuse Gewühl ihn bedeckt. Wie Blige verschwand das gräuliche heer, Doch zuckte der blutende Leichnam nicht mehr.

Man nennt den Thurm, wo fich dieß, nach der Sage, Bor achthundert Jahren ben Bingen begab, Den Maufethurm bis jum heutigen Lage, Und graunwedend fieht er den Rhein noch hinab. Rornwuckerer, blickt auf dieß hochgericht hin, Und Schauder durchbeb' euch den eifernen Sinn!

# Die Barfnerin und der Dond.

Ich will vom Schloffe Drachenstein Ein feines Lied euch lehren. Einst zog ein frommer Monch dort ein, Um Sunder zu bekehren. Mit Flammeneiser sprach der Mann, Und drohte mit dem Kirchenbann Dem Ritter und den Knappen.

Am Abend ward er zahm gemacht Durch Bacchus suße Gaben, Und lag bis über's Ohr, ben Racht, Im Dunenbett begraben. Doch als ihn Traume schon umblühn, Erweckt um zwölf Uhr plößlich ihn Das Knarren seiner Thure. Und eine schlanke Jungfrau tritt, Ben hellem Lampenschimmer, Mit leisem, feverlichen Schritt, Liefschweigend in sein Zimmer. Sie trägt ein weißes Schleppgewand, Im blonden Haar ein schwarzes Band, Und eine harf im Arme.

"Wer bist du?" fragt er. "Willst du mich
Ins Neh der Wollust loden?
Aus meinen Augen hebe dich,
Und bet' und spinn' am Rocken!"
Die Jungfrau hort, was er gebeut,
Verneigt sich tief mit Sittsamkeit,
Und gehet still von dannen.

Er eilet zu Gebet und Sang, Als kaum die Sterne weichen, Und fieht durch einen dustern Gang Die Harfen=Jungfrau schleichen. Er schilt sie wieder tapfer aus: "Was schweisst du, Dirne, frech durchs Haus? Treibt dich der Mondsucht Geißel? Laß von der eiteln harfentunft, Du Beltfind, dich betehren; Geh, und vernimm mit Andachtsbrunft Im Tempel meine Lehren!" Die Jungfrau hort, was er gebeut, Berneigt fich tief mit Sittsamteit, Und gehet still von dannen.

Drauf tritt er auf den Kangelstuhl, Wo er sich mächtig spreiset,
Und fürchterlich den Höllenpfuhl
Mit Pech und Schwefel heitzet;
Und immer spähend suchet er
Das Harfenmädchen rings umber,
Allein er sieht es nirgend.

Drob gurnet er benm Mittagemahl: "Ber ift das Kind der Sunde, Das mit der harf' ich überall, Rur nicht im Tempel, finde?" Mit starrem Munde horcht und gafft Die ganze Tischgenoffenschaft, Und schweigt auf seine Frage. Doch wieder Rachts um swolf Uhr tritt, Ben hellem Lampenschimmer, Die Harfnerin, mit leisem Schritt, Liefschweigend in sein Zimmer. Er hebt im Bette sich empor, Und donnert grimmig ihr ins Ohr: "Du Balg, was willst du wieder ?"

Sie druckt auf feinen Mund gemach Die garten Fingerfpicen;. Drob will er einen Keuerbach Des Jornes auf fie fprigen: Doch schnell verstummt er, wie ein Tisch, Und fann seitdem nur noch ben Eisch Den Mund gum Effen brauchen.

### Die Barfnerin und der Ritter.

Es war einmahl vor alter Zeit Ein junger Rittersmann, Des wuste Sittenlofigfeit Den schlimmsten Auf gewann.

Er liebte Schwelgeren und Spiel, Und wenn, wie oft geschah, Der Burfel nicht nach Bunfche fiel, Bie graßlich flucht' er ba!

Er hatte, furg, tein gutes haar, Und sonderlich war er Ein habicht für die Taubenschaar Der Mädchen weit umber.

Er gog — denn Ruhe war ihm Qual — Durche Land nach Schmauseren'n, Und fo befucht' er auch einmahl Die Burg gu Drachenstein.

Ein toll durchschwarmter Sag entwich; Der Buftling froch zu Reft;. Doch balb wedt' ibn der Geift, der fich Dort nachtlich seben lagt.

Die garte weibliche Geftalt Trat feinem Bette nah. Sein Bunderherz blieb nimmer talt, Benn er ein Rabchen fab.

So fühlt' er jest auch raschen Erieb Zu rober Liebeley. "Willfommen," sprach er, "feines Lieb! Mein Bett hat Raum für Zwey."

Die Jungfrau fah ihn schweigend an, Und schweigend trat fle ab: So fanft und ruhig schifft ber Schwan Den stillen See hinab.

Der Ritter fprach vom Scherz der Racht Um Morgen frech und dreift. "Freund," rief der Wirth, "nimm dich in Acht! Die Jungfrau ist ein Geist." "Ein Geist?" — versette Jener drauf. "Das lohnt noch mehr die Muh! Kommt fie mir wieder in den Lauf, Recht tapfer kuff' ich sie!"

Die Stunde, die der Schatten Ehor Entriegelt, fand ihn wach, Und schweigend trat, wie Tags zuvor, Die Jungfrau ins Gemach.

Er both ihr, noch entflammt von Bein, Sohneckend feinen Gruß, Drang fuhn und fturmend auf fie ein, Und rang nach einem Ruß.

Doch, eh' er feine Luft geftillt, Faßt' ihn bas falte Beib, Und fchlug, wie Eifenklammern, wild Die Arm' um feinen Leib.

Er gappelt' einen Augenblid, Dann fcwand ihm jeder Ginn, Und mit gerbrochenem Genick Sant er entfeelt babin.



١3

# Beschichte ber Barfnerin.

Auf der Erde hieß ich Aunigunde, Eh' ich in die kalt: Liefe fank, Und des Todes Kelch mit bleichem Munde, Schaudernd vor dem finstern Abgrund, trank. Meine Wangen blubten, Weine Augen glübten, Und wie eine Tanne war ich schlank.

Lieblich ftrahlt' ich in dem Kreis der Damen, Ben Turnleren, wie ein heller Stern, Und die schönsten jungen Ritter nahmen Stets den Preis aus meinen handen gern. Audolph rang vor Allen, Mir nur zu gefallen, Doch mein Kaltsinn hielt ihn lange fern. Enblich ruhrte mich fein heißes Streben, Und ich ward dem guten Jungling hold. Sein so standhaft mir geweihtes Leben Lohnt' ich nun mit reichem Liebesfold. Unfrer herzensfluthen Selige Minuten Rauft man nicht um alles Erdengold.

Eins des Andern Bett und himmet, gingen Fremde Freuden uns nichts weiter an. horte Rudolph mich jur harfe fingen, Das erhob ihn ju dem Sternenplan; Und darum begleiten Seine Lieblingsfaiten Rich noch jest auf meiner oben Bahn.

Aber durch die Rosen unsrer Freude Stach ein Dorn des Kummers oft hervor: Armuth thurmte Felsen für uns bevde Auf dem Pfade jum Altar empor. hier war zu erwägen:
Priesterhand und Segen

Berd' ich einst als Gattin ihn umfangen? Dder trennet uns des Schickfals Macht?
Diese Zweisel dustrer Schwermuth drangen
Auf mich ein, wie Schwerter in der Schlacht.'
Meine Mutter sagte,
Als mein Leid ich klagte:
"Harre, Kind, bis zur Andreas Racht!

Riegle dann, sobald die Sterne scheinen, Einsam dich in deine Rammer ein, Nimm zwey reine Reiche, gieß' in einen Helles Wasser, in den andern Wein, Und, als tamen Gaste Bald zu einem Zeste, wie Schnee, so rein!

Saft du diek so punttlich vorgenommen, Und die Kelche zierlich aufgestellt, Dann wird die Gestalt des Mannes tommen, Der von dir den goldnen Ring erhalt. Sie wird nicht verfehlen, Einen Kelch zu mablen, Und das deutet, welches Loos dir fallt. Soll ein reicher Mann dich hoch erheben, Bablet muthig die Gestalt den Bein; Bird ein Armer bein Gefahrt durche Leben, Schlurft fie nur ein Tropfchen Baffer ein: Doch im dunteln Stande Bird durch starter Bande Lieb' und Gluck an dich gefesselt sepn." —

Sie erschien, mit hellem Sternenschimmer, Bang' erwartet, die Andreas = Nacht.
Ich verschloß mich einsam in mein Zimmer,
Und zwey Relche füllt' ich still und sacht.
Ach, wer wird nun tommen!
Seufat' ich herzbeklommen,
Und im fernsten Wintel gab ich Acht.

Spat erst inarrten meines Borfaals Dielen, Und herein ins Jimmer trat alsbald, Schon geharnischt, wie bep Ritterspielen, Meines Rudolphs herrliche Sestalt. Mit bescheidnen Lippen Sie vom Wasser nippen Sie entfernte fich mit sanftem Schritte, Und ich rief, wie trunten: "Er ift mein! Geine Liebe schmudt mir jede Sutte, Und dem Bach entschöpft fie Götterwein. Möchten Königserben Run auch um mich werben, Keines Andern Gattin will ich fenn!"

Diese frohe, severliche Stunde Bar für meinen wilden Gram ein Zaum, Und ich sprach, mit Lachen auf dem Munde: "Nudolph, gieb dem Aummer nicht mehr Raum! -Bas bedarss der Sorgen? Bir sind bald geborgen; Das verrieth mir heut ein holder Traum."

Doch er sprach: "Ich such' in fernen Landern Mit dem Schwert das Sluck, das hier mich flieht. Aber wird das herz die Farben andern, Wann mich Liebchen nicht mehr hört und fieht? Hindet treu und bieder
Dich dein Rudolph wieder, ...
Wann er frohlich einst zur heimath zieht?"

"Ja!" begann ich, tief gerührt, zu lallen, Und mit Warme druckt' ich seine Hand: "Ja, mein trauter Herzensfreund, wir wallen Eren vereint bis in das Schattenland!" Und wir schworen beyde Hohe Liebeseide, Bis sein schnelles Roß mit ihm verschwand.

Mocht' ihm wohl die trube Zufunft ahnen?
Ach, er ritt fo schwermuthevoll dahin!
Leider ift, wie Bind. und Betterfahnen,
Unbeständig oft der Menschen Ginn!
Leichte Flatterseelen,
Ich fann nicht verhehlen,
Daß ich so, wie ihr, zu schelten bin!

Rur an Rudolph dacht' ich mit Entzüden, Rur sein Bild erschen mir Rachts im Schlaf; Nengstlich treu, ließ ich nur da mich bliden, Wo ich keinen andern Jungling traf: Aber schlau und leise Ueberschritt die Kreise Reiner Einsamkeit ein junger Graf. Er entwickelte durch Schmeichelworte Bald das Samenkorn der Eitelkeit, Das geheim schon an des Lebents Pforte In des Weibes herz ein Unhold streut, Und das, dein gepfleget, hoch empor sich reget, Und zu einem Giftbaum leicht gedeiht.

Graf Lothar ließ feinen Reichthum funteln, Um durch dieses bunte Strahlenspiel Meinen armen Rudolph zu verdunkeln, Und sein Blendwerk führt' ihn halb zum Ziel. Ich empfand mit Schmerzen, Daß auf's Bild im Herzen Allgemach ein kubler Schätten fiel.

Und jest hort' ich ein Gerücht erschallen, Dem Lothar im Stillen Flügel gab: Rudolph sey in einem Kampf gefallen, Und versenkt in ein entserntes Grab. Welche tiefe Bunde Schlug mir diese Kunde! Jammernd sehnt' ich mich zu ihm hinab. Aber von der Erde hebt fich wieder Das vom Sturm gebeugte Wiesenrohr: So warf auch der Schmerz nicht ganz mich nieder, Und ich hob mich nur zu bald empor. Ohne Grund und Liefen Des Gerüchts zu prufen, Lieh ich nun dem Grafen gern mein Ohr.

Off es Ernft, sein Wort von Lieb' und Treue?
Oder ist er nur auf Scherz bedacht?
Dieser Zweisel drückte jetzt auf's neue
Meine Brust mit solsenschwerer Macht.
Darum mußt' ich wagen,
Nochmahls zu bofragen
Das Oratel der Andreas = Racht.

Und, nach meiner Mutter Lehr' und Weife, Fullt' ich bende Kelche, schloß mich ein,
Und im dustern Winkel seufat' ich leise:
Welche Mannsgestalt tritt nun herein!
Bald, mit taschen Tritten,
Kam ein Bild geschritten,
Ganz dem Grafen gleich, und griff zum Wein.

Doch ce führte taum den Kelch gur Lippe, Sieh, da öffnete fich eine Band, Und aus ihr hervor ftreckt' ein Gerippe Eine Uhr mit ausgelaufnem Sand. Dann der Band entsteigend Rif es, furchtbar schweigend, Schnell den Beintelch aus des Andern' Hand.

Ich, umftrickt von einer Ohnmacht Banden, Bufte nicht, was weiter noch gefchab, Und als fich die Sinne wieder fanden, Baren die Gestalten nicht mehr da. Aber nicht genesen Sah mein Geist das Wesen Mit der Uhr, wo ich den Grasen sah.

Dennoch sog mich Leichtsinn ins Berderben. Immer fprach er: Kindisch grübelst du! Freylich mussen alle Menschen sterken! Tont dieß alte Lied so ranh dir zu? Sage, was dich schrecket? Rudolph schläft, ihn wecket Euer Brauttanz nicht aus seiner Fuh! Fliebend nun des Trubfinns obe Bellen, Sturzt' ich in der Menfchen laute Bahn, Schiffte jubelnd auf der Freude Wellen, Und du Klippen führte mich mein Wahn; Denn im Bonneschweben Durch dieß heitre Leben Trug Lothar sich zum Gemahl mir an.

Trunten überrauschte mein Entzüden Jede warnende Bedenklichfeit. Ueberbaute sich mit goldnen Bruden Den gefährlich dunkeln Strom der Beit. Und auf meinem Munde Lag zum Liebesbunde Für den Grafen gleich mein Ja bereit.

Und der Lag, gewählt zum hochzeitseste, Ward herben gescherzet und gelacht; Es erschienen reichgeschmudte Gaste, Und wir tafelten mit stolzer Pracht. Ben der Becher Rlange Und ben Rundgesange Schwarmten wir vergnügt um Ritternacht. Mir ward jeht, als schwebt' ein Ungewitter, Todesbliche drohend, über mir: Da bewegte fich ein fremder Aitter Durch die Saffer an des Saales Thur. Riemand wollt' ihn tennen, Riemand fonnt' ihn nennen; Eein Gesicht verbarg des Helms Visser.

Blutig war sein Schwert, sein harnisch duster; Alle bebten, die ihn tommen sahn. Es entstand ein angstliches Gestüster, Aber Reinen sah der Fremdling an. Stolz durch das Gedränge Der erschrocknen Menge Macht' er sich zur Tafel freye Bahn.

Und er stellte rasch fich einen Seffet. Mitten swischen Brautigam und Braut. Jede Zunge band bes Staunens Fessel; Seine Kuhnheit strafte nicht ein Laut. Wirth und Saste schienen Mit versteinten Mienen Bilder bloß, und saßen talt durchgrant. Und so faß auch eine lange Weile, Wie gelahmt durch einen Zauberbann, Lang und starr, gleich einer schwarzen Saule, Reben mir der wunderbare Mann. Wie voll Gramgedanken, Blickt' er ohne Wanken, Ohne Wort und Athemaug, mich an.

Bis jum Glodenschlag der zwölften Stunde Bar die Burg so still wie eine Gruft; Aber plohlich winselten die Hunde, Behgeschren erschallte durch die Luft, Und der Weihrauchschale Wohlgeruch im Saale Dampfte schnell ein herber Leichenduft.

Es ward dunkel; alle Kerzen brannten Schwefelblau und wie bedeckt mit Flor. Angstvoll sprach ich zu dem Unbekannten:
"Sagt, wer send Ihr? Schlagt den Helm empor!"
Ach, als er ihn ruckte,
Webe mir! da blickte
Hohl und graß ein Codtenkopf hervor.

Und er acht' und stohnte: "Aunigunde, .
Ist dir so bein Audolph wieder werth?
Meine Bluthe hat die Schreckenskunde
Deiner Untreu, wie ein Brand, verzehrt.
Rasch, mit eignen handen,
Um mein Leid zu enden,
Stieß ich in den Busen mir das Schwert.

Doch du haft gelobt, mit mir zu wallen, Treu vereint, in jenes dunkle Land:.

Darum komm' ich aus den oden Hallen,
Wo ich, fern von dir, nicht Rube fand.
Folge beinem Gatten!
Freundschaftliche Schatten
Biethen zum Empfang dir schon die Hand." —

Er ergriff mich, und zu Eis ertalten Fuhlt' ich mein erstarrendes Gebein; Mich umschwarmten luftige Gestalten, Bleich und schwebend, wie des Mondes Schein; Unter mir mit Krachen Sprang der schwarze Rachen Eines Abgrunds auf, und schlang uns ein. Doch wie Rachts die Fledermäuse schwirren, So muß ich, ju meiner Strafe, nun Dicfe Burg, wo ich versant, durchirren, Um noch so ein gutes Werk zu thun. Leichtsinn zu belehren, Leichtsinn zu bekehren, Jft der Preis, um den ich einst soll ruhn.

:

# Der Rußhandel, oder die vier meiblichen Alter.

Ein hirtenmadchen, fcon jum Mablen, Bar etwas taufmannifch gefinnt: - Mit zwanzig Schafen mußt' Amint Den erften Ruß ihr baar bezahlen.

Finf Sommer alter war Rarziffe, Ale er den Causch schon beffer traf: Da blühten um ein einzig Schaf Auf ihren Lippen zwanzig Ruffe.

Bald lag ihr handel gang danieder, Und aus fremwilligem Entschluß Gab fie, für einen kalten Luß, Aminten seine Schafe wieder.

Die eigne Heerde, sammt dem hunde, Both fie fur einen Ruß guletet: Allein der Schafer dantte jett, Und flog ju Daphnens Rosenmunde.

## Umor und die Sabsucht.

Als Amor einst feinen Geburtstag beging, Beschenft' ibn fein Mutterchen hold.
Sie gab, indem fie ibn gartlich umfing,
Ihm Bogen und Kocher von Gold.
Er waffnete fich auf der Stelle damit,
Und hupfte davon mit gefügeltem Schritt.

Und vor dem Pallaste der Mutter stand Ein altes, abschreckendes Beib. Der Rlaue des Sabichts glich ihre Sand, Und einem Gerippe der Leib. Ihr Blick schof herum, wie ein fliegender Speer, Und haftete gierig auf Amore Gewehr.

"En, en!" rief sie hell, wie ein schmetternder Hahn: "Hat dieß der Geburtstag beschert? Poth tausend! Mamachen griff wacker sich an; Die goldene Rustung hat Werth! Ihr Herrschaften sitzet dem Reichthum im Schoos, Doch ich, liebes Mannchen, bin auch nicht ganz bloß. Betrachte, jum Bepfpiel, dies Ringelden hier, Dit flammenden herzen darauf!
Du findest mir nirgend, ich stehe dafür, Ein schoneres Rleinod zu Rauf.
Belch Prachtstud für einen empfindsamen herrn!
Gefällt dir's, du Loser, und hattest du's gern?

Es war' für dein Liebden ein feines Geschent; Bas wurde das Madden sich freun! Run hore, mich wurmt ein gehabtes Gezant, Drum foll mich ein Spielden zerstreun. Ich sehe das Ringlein und du einen Pfeil; Gelingt dir ein Gluckswurf, so wird dir's zu Theil."

Sie framte drev Burfel, gebildet zum Erug, Aus ihrem Kober heraus, Und Amor, verliebt in das Ringelchen, schlug Den lockenden Antrag nicht aus. Der thorichte Knabe! Sein Kinderverstand War nicht mit den Kniffen der Here bekannt.

Sie lenfte die Wurfel jum falfchen Gewinn Am Faden der Schwarzfunfteley, Barf immer den hauptpasch der Sechsen sich hin, Und Amorn fiel Eins oder Zwey. Ein Pfeilchen ums andere liefert' er aus, Und alle verließen ihr glanzendes haus. Er weinte vor Aerger, er lachte vor Buth, Die Gaunerin troftete viel, Und raich fett' er nun mit Berzweifelungsmuth Auch Köcher und Bogen auf's Spiel. Sie gingen den Beg feiner Pfeile geschwind, Und schluchzend entlief das betrogene Kind.

Die Sabsucht verlachte den Jammernden talt, Und pacte den Spielgewinn ein. . . Sie wandelt seitdem oft in Amors Gestalt, Und ruhmet sich, Amor zu sehn. Rein Bunder, daß diese Berlarvung ihr glückt, Da fie mit der Rustung des Gottes sich schmuckt!

#### Der Rampf um bie Braut.

Der deutsche Simson, Ritter Rauber, Bar wie ein Lowe start und tubn, Doch starter war helenens Zauber, Und ihre Schönheit feffelt' ihn.

Man fah ibn oft nach hofe reiten, Denn feine Dulcinea war Ein Rind der Liebe Max des Zwenten, Das eine Grafin ihm gebar.

Seld Rauber trat bebergt, ale Frener, Bor taiferliche Majeftat.

"D bas ift Schabe, mein Getreuer,"

Berfette Mar, "du tommft gu fpat!

Den Sieg nicht felten streitig macht, hat dir den Rang schon abgelaufen, Und gleiche Werbung angebracht. Mit Muth und Eifer dient ihr bende Mir und dem Reiche brav und treu: Drum will ich, daß ein Rampf entscheide, Wer Gatte meiner Tochter fen."

Don Pedro hatte Riefenlange, Befaß im Arme hertule Rraft, Und nannte fich mit Bortgeprange Oft felbst das haupt der Ritterschaft.

Er ward mit Raubern an die Stufen Des Raiferthrons im Ritterfaal. Durch einen herold aufgerufen, Und fie erschienen gang in Stahl.

Helene war geschmudt jum Blenden, Trug brautlich einen goldnen Kranz, Und ringsum stand an allen Wänden Mit offnem Munde Schranz an Schranz.

"Heran, ihr Aitter!" sprach der Kaifer, Und Lächeln schwebt' um feinen Mund: "Ihr schlugt euch oft um Lorberreiser Mit blankem Schwert die Glieder wund. Doch heute gilt des Kampfes Wette Um eine junge, rafche Braut, Und ju dem hochzeitlichen Bette Beht man wohl gern mit heiler haut.

Drum legt fie ab, die Heldenklingen, Legt ab den Panger, der euch druckt! Ihr follt auf eine Weife ringen, Die nur mit freven Korper glückt."

Und als nun bis auf leichte Rode Das heldenpaar entwaffnet war, Reicht' ihm ein Kammerling zwey Cade Bon ungeheurer Große dar.

"Greift gu," rief Mar, "greift zu, ihr herren! Und wer's von euch erzwingen kann, Den Andern in den Sad zu fperren, Der fep-des Kaifers Cochtermaini?4"—

Die Ritter horchten ftarr, und fanden An diefem Scherz nicht viel' Gefchmad; Doch hielten fie bie Jung in Banben, Und jeder griff nach einem Sad. Sie horten, knirfcend mit den Jahnen, Des Streitsignals Trompetenstoß, Und gingen, gleich erbosten Sahnen, Kampfgierig auf einander los.

Wild faßte, wie mit Eisenzangen, Ein jeder feinen Gegentheil, Und wie ergrimmte Riefenschlangen Berwuchsen fie in einen Knaul.

Sie brachen fchier fich alle Blieder; Aus ihren Ropfen ftieg ein Dampf; Sie warfen fich am Ende nieder, Und jest begann der rechte Rampf.

Der Red' aus Spanien lag oben, Und hatte Raubers Ropf bennah Schon in den Mund des Sade geschoben, Als man das Blatt fich wenden fab.

Der Deutsche, fich ermannend, padte Den Goliath im höchsten Born, Schwang hoch ihn in die Luft, und sadte Ihn ein vom helm bis an den Sporn. Da jauchsten alle Augenzeugen,
Da schmetterte Erompetenton!
Doch Rauber trug mit ernstem Schweigen
Die rege Burde bin jum Ehron.

Den Spanier trieb das Gehobne
Der Schranzen eilig aus dem Saal,
Und zu dem Deutschen sprach die Schone:
"Willfommen, tapferer Gemahl!"

### Die Stelzen.

Ich ging, als eben die Sonne schied, Am heerweg, im schattigen haine: \*
Da stelzse vorben, und pfiff fich ein Lied Ein alter Soldat ohne Beine.

D himmel! dacht' ich , was muß und fann Der Menich auf Erden ertragen!
Drauf grubt' ich den Alten: "Ihr armer Mann, habt viel von Ungluck ju fagen!" —

"Bon Unglud? — Sa! davon weiß ich fein Bort!" Berfete der Humpler, und lachte: "Dein, Landsmann, das Schlachtfeld war eben der Ort, Der heil und Segen mir brachte.

Da traf mich ein Schuß, wie ein Donnerschlag; huy! waren die Being verschwunden. Dafür bin ich dankbar bis heutigen Tag Der braven Kanone verbunden. Ich möchte gwar, hintend auf todtem holy, Den fliebenden hirfc nicht ereilen: Doch fonst leb' ich frober, ale ging' ich stols Auf Euren lebendigen Sauten.

Strumpfwirfer und Schuhmacher lofen von mir Richt einen verschimmelten heller. Mich labt für dieß Spargeld mit Wein und Bier Am Sonntag der wirthliche Keller.

Gern taftet die Zecher das Zipperlein an, Dich aber tann es nicht zwiden. Rich fcredt nicht des wuthenden hundes Bahn; Dich fteden nicht Breinfen und Ruden.

Ich lauf über Dornen und rauhes Gestein, Als waren es weiche Biolen; Und brech' ich die Beine, so find, aus bem Hain Mir bald ein Paar neue zu hohlen.

Oft fcmingt fie niein Arm, wie fein Schwert der hufar, Wenn Spotter guin Borne mich reißen. ' Wird eine gum Marfchiren mir unbrauchbar, So muß es den Ofen noch heißen. Entftelgt bin ich ichier nur fo lang wie ein Kind; Und das ift denn einft, wann ich fterbe, Ein Umftand, ben dem meine hausfrau gewinnte Dein Sarg schmalert minder das Erbe. —

Schlaft wohl! Mein huttden ift hier nicht mehr weit. Lebt immer, wie ich, fein gufrieden!"
So fprach er mit herzlicher Luftigkeit,
Und pfiff wieder rafch, als wir schieden.

# Die Flederwische

Rosicht blubten Ursels Wangen, Ursels Wuchs war schlank und hehr; Leider hob mit stolzem Prangen Nur das Raschen sich zu sehr! Ein beruhmter Wechselhandler War ihr werther Herr Papa, Und fürwahr! tein Zeitvertandler, Wo er Vortheil keimen sah.

Ihr Gesicht und seine Mungen Lockten bald der Freyer viel; Doch nur Grafen, wo nicht Pringen, Waren Ursels Cheziel. Freylich kamen nicht durchlauchte Und nicht hochgeborne Herr'n: Ein Baron, der Mungen brauchte, War der Freyer größter Stern. Ach, mit welchen honigreden Höfelt' er ihr als Sponfier!
Doch ein taltes Rein der Sproden Wies auf ewig ihm die Ehur.
Er ging stumm, gleich einem Fische, Und sie fegte — welche Schmach! — Ihm mit einem Flederwische hinter seinen Fersen nach.

Aufgehängt, als Warnungsspiegel, An des Zimmers seidne Wand Wurde dann der Gansestügel, Und ein Blatt, auf welchem stand: "Den Reichsfreyberrn Karl von Luttich, "Der mit Freyen mich beschwert, "Hab' ich jungst mit diesem Fittich "Aus dem hause weggetehrt."

Diesem Pranger recht zum hohne, Barb um fie ein herr von Speckt. Er war traun! der Jager Krone, Und sein Adel alt und acht. Doch ein frischer Federbesen Rauscht' ihm nach mit Spottgezisch, Und sein Rahme war zu lesen An dem aufgehangnen Wisch.

Rummer drey von Ursels Freyern War ein hochgelehrter Rath.
Er ging immer wie auf Evern,
Und im größten Gallastaat.
Doch er hatte ganz verleren
Seinen Prunt zur Schau gelegt,
Denn auch Ihro Wohlgeboren
Wurden schimpflich ausgesegt.

Raum war es so abgelaufen Mit des Kleeblatts Frenerey, Sieh, da zog ein neuer hausen Bon Sponsierern schon herbey; Und er kam mit raschem Trange, Wie, wenn nicht die Sage trügt, In den Mund der Klapperschlange Der betäubte Wogel sliegt.

Heut erschien ein Burgemeister, Morgen gar ein Prasident, Und ein Rachschwarm andrer Geister, Die mein Lied nicht alle nennt. Auch Prassensterne blitten Urfeln reihend ins Gesicht, Aber Rang und Burden schutten Gegen ihren Kehraus nicht. Funfzig Flederwische hingen, Blendend wie des Schwanes Aleid, Ehe Jahr und Tag vergingen, Siegesfahnen gleich, gereih't; Und sie kaufte täglich neue, Um das Hundert voll zu sehn, Doch das Glück, das ungetreue, Gönnt' ihr nicht so viel Tropha'n.

Lange hatt' es schon gerüttelt An des Baters Wechselbank, Und zulest so start geschüttelt, Das sie plotisich brach und sank. Gestern sah er zwischen Bergen Bon Ducaten noch heraus; heute jagten ihn die Schergen Der Justiz von hof und haus.

In die Flucht trieb alle Freyer Des gebrochnen Bankdens Fall, Wie die Kraben an der Scheuer Eines Feuerrohres Knall. Er, der oft vergebens zielte, Er floh felbst, der Liebesgott, Denn mit ihren Reichen spielte Ursula nun auch Bankrott.

Bon der schonen Welt verlassen, Gramelte fie manches Jahr.
In der engsten Schlucht der Gassen, Und schon graute fast ihr haar:
Sieh, da kam ein Dorfschulmeister, Etwas haßlich von Person,
Und bewarb sich um sie dreister,
Als vor Zeiten der Baron.

Der Geluft des schwarzen Geden, Seine hand nach Fürstengut So vertraulich auszustrecken, Brachte Urselchen in Buth. Schmahend zog sie der Amanten Federgeißel rasch hervor. Und foranzte den Pedanten, Daß er hut und Stock verlor.

Rachber sprach in ihrer Kammer Kein Bewerber weiter ein, Und des Mangels ehrner Hammer Malmte ihren Hochmuth klein. Ach! sie hatte diese Schläge Gern durch Thatigkeit entfernt, Doch die weiland Stolz' und Träge Hatte leider nichts gelernt. Einst gebrach auf ihrem Lische Auch sogar das trodne Brot. Ihre hundert Flederwische Halfen dießmahl aus der Roth. Diesen Rest von ihren Schähen Zu versilbern, und damit Sich auf offnen Markt zu sehen, War ein schwerer Dornenschritt.

Doch des hungers starker hebel Drangte sie gewaltsum hin. ha! wie jubelte der Pobel Ob der seltnen Kramerin! Und für jede vormahls Sprode Weste nun der Spott den Pfeil Dieser sprüchwörtlichen Rede: "Sie hat Flederwische feil."

## Die blinde Ruh.

Die Klugheit hatte, da fie noch Ein junges Madchen war, Oft mit dem Liebesgott Berlehr; Sie scherzten bin, fle scherzten ber, Wie ein verlobtes Paar.

Ein Kettchen muntrer Spiele flocht Sich in ihr Freundschaftsband. Auf folche Weise trug fich's ju, Daß einst bas Spiel der blinden Ruh Der Kinder Wig erfand.

"Romm, binde mir die Augen feft!" Geboth der fleine Mann: "Und fich, nun mußt du auf den Zehn Den armen Blinden rings umgehn, Bis er dich' faffen fann."

Gefagt, gefchehn! Mit Nacht umzog Ein Euch der Augen Glang. Dann flot das Madden bliggefcwind, Und schwebte, wie ein Fruhlingswind, Dahin im leifen Lang. Der Blinde griff wohl rechts und links Rasch in die leere Luft; Er tappte bort, er tappte hier, Doch trennte leider ihn von ihr Stets eine weite Kluft.

So wahrt bis diefen Lag das Spiel, Als fing' es heut erft an. Des Liebesgottes Aug' umgieht Roch Finsterniß, und ewig flieht Die Klugheit seine Bahn.

# Der Kriegs . und Friedens . Herold. 1807.

Im Odenwald ftand hochgethiemt Ein feftes Ritterfolos, Das langft fcon, von der Beit erfturmt, In mufte Erummer fcos.

Der Ruden eines Felfen beugt Sich unter ihrem Graus. Durch das Gefluft ber Mauern fleugt Der Uhu ein und aus.

Des Berges Nachbarn geben nie Um Mitternacht vorben, Denn Luftgebilde fcreden fie Mit wilbem Kriegsgefchren.

Ein Ritter und fein Knappentroß, Sehullt in blanken Stahl, Bieht aus der Felfenburg gu Roß hernieder in das Thal. Und dumpf her braufend, wie ein Duer, Ruckt unten auf dem Plan Ein andres nebelgraues heer Berittner Rampen an.

Jest ordnen links und rechts fich fcneu Die Reifigen gur Schlacht. Der Schwerter Flamme leuchtet hell, Wie Blige, durch die Nacht.

Schaar gegen Schaar in dichten Reih'n Sturst heulend in den Rampf. Die Erde drobnt, und Berg und hain Umwogt bes Acers Dampf.

Wie Sagel fallt auf Helm und Schild Der scharfen Gifen Bucht, Bald aber raumt bas Blachgefild Ein heer in rascher Flucht.

Das andre führt der tapfre Geist Des Ritters Rodenstein, Dem nie sein Feind den Sieg entreißt, Ins Bergfchloß wieder ein. Er war, wie noch die Sage fcallt, Das Schreden feiner Zeit: Ein graffer hune von Gestalt, Ein grimmer Low' im Streit.

Mit frechem Hebermuth warf er, Boll Gier nach Raubgewinn, Der gangen Ritterwelt umber Den Fehdehandschub bin.

Er überwand fie Mann fur Mann In manchem harten Strauß, Und ichleppt' aus ihren Burgen bann Der Beute viel heraus.

Doch stredte nicht fein Durft nach Gold Blog Ritter in den Staub: Oft schändete der Schlagebold Sich auch durch Straßenraub.

Wie Fallen, fturgend aus der luft, Im Feld die Laube fabn, So fiel er in des hoblivegs Schluft Wehrlofe Pilger an. Der reichen Rramer Waarenfracht Entführt' er weit und breit. Es bedten gegen feine Macht Richt Schuthrief und Geleit.

Selbst Fürsten gitterten, bedroht Bon feiner Eisenhand, Bis ihn ein Starferer, der Tod, Mit ew'gen Fesseln band.

Seitdem nun führt er eine Schaar Ben Racht jum Jehheplaß. Doch Jahre lang auch unsichtbar Bewacht er seinen Schat.

Er flüchtet das geraubte Gut, Und birgt es forgenvoll, Sobald ein neuer Strom von Blut In Deutschland fließen foll.

Mit diesem Vorgefühl verlaßt Er ploglich, wie bekannt, Im Frieden noch fein Felfenneft, Der Schnellertsberg genannt. Das nahe Raubschloß Rodenstein Wird bann sein Zufluchtsort. Umschirmt von Hochgebirg und Hain Duntt's ihn ein fester Hort.

Mit Rebelfappen angethan,' Durch die fein Auge fieht, Ift er, und alles, was die Bahn Der Nachtstucht mit ihm zieht.

Doch Robgewieher, Peitscheutnall, Der Wagen Laftgefrach, Und schmetternder Erompeten Sall, Macht rings die Gegend wach.

Dem Landmann dringt's durch Mart und Bein, Und schuchtern lauscht fein Ohr. "Gott," ruft er, "woll' uns gnadig fenn! Es ficht ein Arieg bevor!"

Und mahrend Mare mit deutschem Blut Den deutschen Boden trankt, Salt fich ben seines Schatzes huth Der Flüchtling ftill befchrankt. Doch taum erfpaht fein Geiftesblid Der Mordgefechte Ziel, Go eilt er vom Berfted gurud Mit lautem Luftgemuhl.

Und wer aus tiefem Schauerwald Die Bagen raffeln bort, Der dankt dem himmel, daß nun bald Der Friede wiederkehrt.

Ach! funfzehn Jahre weilt nun schon Der Ritter dort verstedt, Beil feit der Zeit um hutt' und Ehron Der Zwietracht Flamme ledt.

Beiffagte doch fein heimzug ichnell Uns volles Friedensglud, Und fiche dann der Raubgefell Bum Schlupfort nie gurud!

## Die Wehflage.

Graus war die Racht, und um den Diebel Der Pachterwohnung heulte Sturm; Der fromme Greis las in der Bibel, Und sieben schlug's im Rirchenthurm.

"Gott!" rief Lenore mit Erbleichen,
"Schon sieben — und Georg nicht hier!

Sein dunkler Beg streift hin an Teichen,
Uch, welches Unglud ahnet mir!"

Der Sohn des Forsters in der Haide War ihr verlobter Brautigam, Und glühend schlug ihr Herz vor Freude, Wann der geliebte Jüngling fam. Ein Jahr lang trat er alle Lage Bey Sonnenuntergang ins Haus, Doch mit dem fünften Glockenschlage Kam heut die Racht, und er blieb aus. Lenore flog ihm bang entgegen, Und stürzte bald, mit starrem Blid Und athemlosen Herzenöschstagen, Ind väterliche Hand zuruck. "Helft," rief sie, "helft! — Im Userschisse Des Robrteichs stöhnt ein Klageton. Es ist Georg — er ruft um Husse — Ach, Bater, "rettet euern Sohn!"

Der Alte schüttelte bedächtlich Die grauen Locken. "Kind, du weißt, Seit hundert Jahren wimmert nächtlich Dort einer edlen Gräfin Geist. Berirrt ben Racht zum Pfuhl der Unten, Ist sie mit Wagen und Gespann Im bodenlosen Moor versunten, Und warnet nun den Wandersmann."

"D last das Mahrchen!" bat Lenore. "Kommt, rettet, eh das herz ihm bricht! Sein Angstruf drang zu meinem Ohre, Und seine Stimme tauscht mich nicht." So bas sie kniechd, bat unfaglich, Doch, bauend auf der Sage Wort, Blieb Bater Martin unbeweglich, Und die Verzweistung rif sie fort,

"Ju hulse!" — schrie fie vor den Thuren Des Dorfs — "Ein Mensch ertrinkt im Teich! Er acht und winselt! — Last euch rühren, Um Christi Bunden bitt' ich euch!" — Doch, wie durch einen Bund verschworen, Versetzen alle trag' und sau:
"Da ware jeder Schritt versoren;
Es ist das Beh der Alagefrau." —

"Gott!" — rief sie mit erhohnen Armen:
"Rein Felsenherz bewegt mein Flehn!
Du Geist der Liebe, hab' Erbarmen,
Und gieb mir Kraft, ihm bevzustehn!"
Schnell fühlte sie, daß eine Quelle
Bon Muth in ihrer Brust entsprang,
Und heldenfühn flog sie zur Stelle,
Wo noch das Wehgeschrev erklang.

Dem Greise ward im oden Rause So bang, als lag' auf ihm die Welt. Er wantte zitternd durch die grause, Sturmvolle Winternacht ins Feld; Er rief in das Seheul des Windes Lenorens Rahmen hundertmahl: Doch, statt des hochgeliehten Kindes, Antwortet' ihm der Wiederhall. Die Dorfschaft, von ihm aufgebothen, Entschloß sich jeht zum Rettungsgang, Und zwanzig Riefernfadeln lohten Um Mitternacht den Teich entlang. Da fand man — Schrecken ohne Gleichen! — Unfern vom Ufer, in dem Ried, Die Bruft an Bruft erstarrten Leichen, Die selbst des Todes Macht nicht schied.

Mit geisterbleichem Angesichte Sant Martin in der Rachbarn Arm, Und diese traurige Geschichte Bar ewig ihm ein Kelch voll Harm. Ein grauer Stein, auf dem zwey Tauben Sich schnabeln, dedt der Treuen Crab. "Flieht," schrieb man drauf, "den Aberglauben, Der sie dem Tod zum Opfer gab!"

### Bramarbas.

Es hatt' einft ein altdeutscher Aitter ein Weib, Wie wir die Engel uns denken; Doch pflegte der Murrtopf jum Zeitvertreib Die schone Gertraud zu franten.

Er fteffte fo raub, daß fie Thranen vergoß, Ihr Taubenhert taglich auf Proben, Und polterte, wie ein Gefpenst, durch fein Schloß, Um Achtung und Furcht zu ertoben.

Erog feiner Gigantengestalt war er feig, Und ruhmte fich dennoch ju Zeiten, Ihn lufte, dem hornernen Siegfried gleich, Mit Riefen und Drachen ju ftreiten.

Auch jog er nicht felten geharnischt aus, Ale hatt' er mit Feinden ju ichaffen, Doch tam er gefund von den gehden nach haus, Rur immer mit ichartigen Waffen. Er ritt, es mußte tein Menfc, wohin, Stets ohne reifige Rnechte; Drum dachte Gertraud in ihrem Sinn: Es find wohl nur Spiegelgefechte!

Durch endlofe Qual in den harnisch gebracht, Befchloß fie, den held zu belauschen, Und muthig mit ihm, nach bewährtem Berdacht, Die Rolle der herrschaft zu tauschen.

"herr Bolfram," begann fle einst fpottlich, "Ihr fend Ein Baghals und fpielt mit dem Leben! Wie bleibt Ihr doch immer von Bunden befrent? Es muß Euch ein Schutgeist umschweben!"

"ha, Schlange!" verfett' er: "Du sehnest bich, Den Bitwenschlever zu tragen! Run, barre bis morgen, da werd' ich mich Rit sieben Raufbolden schlagen."—

Raum wichen der Sonne die Sterne der Racht, Da ritt er hinweg ohne Knappen, Und Gertraud schwang fich in Rittertracht Auf einen geduldigen Rappen. Seheim hatte fie, um nicht tenntlich ju fenn, Das Rof und die Ruftung entlieben, Und fpornstreichs flog fie jum Eichenhain, Wohin man den Ritter fab gieben.

Sie ftugte, da Schwertstreiche fonder gabl Die Luft in der Ferne durchpfiffen, Und mahrlich! fie fand ihren theuern Gemahl Im hiftigsten Rampfe begriffen.

Er foling feinem eigenen Schilbe, den er An einen Baumftamm gebunden, Und manchem unschulbigen Strauche benher Dit feinem Sarraß viel Bunden.

Im Fluge war ihm, mit geschlofinem Biffer, Der weibliche Ritter zur Seite, Und donnert' ihn an: "Warum liegst du hier Mit meinen Gebuschen im Streite?"

herr Bolfram erfchrat, ihm entfant das Schwert, Er tonnte vor Zagheit taum fprechen. "D Schacher!" rief Gertraud: "du fceinft mir taum werth, Mit dir eine Lange zu brechen! Doch Gnade für Recht! Beliebt dir nicht, Gleich einem Knaben, die Ruthe, Go hebe dich flugs auf dein Streitroß, und ficht Mit ritterwurdigem Muthe!"

Der stumme Goliath hatte nicht Lust Bum angebothenen Cange. Der Hammer der Angst schlug ihm hoch in der Brust, Und abgernd griff er zur Lanze.

"Fein hurfig!" fprach Gertraud, und brummend nahm Er endlich Plat auf dem Pferde. Doch, als fie nun gegen ihn angesprengt kam, Warf Schrecken ihn rucklings vom Pferde.

Er fiel vor der Siegerin auf die Anie, Und bat, feines Lebens ju fconen. "Das fen Cuch gefchentt!" antwortete fie: "Doch mußt Ihr jur Strafe mir frohnen.

Ihr habt, wie ich feb', ein habchen erlegt, Und leicht ift der Zwed zu errathen: Dan prahlt, wenn man ruhig am Ofen fich pflegt, Gern gegen fein Beiblein mit Thaten. Drum ftrebte der Schalt nach bes Rammlers Blut, Damit es Ritterblut icheine. heb! hab' ichs getroffen? — Run, ichmintet Euch gut, Dann tragt mir bas Thier aus bem Saine!

Sabt 3hr, ale Beflegter, den Frohndienst gethan, Go will ich Euch friedlich entlassen; Doch rath' ich Euch, meinen Nahmen fortan Lief ins Gedachtniß au fassen.

Er trug, wie ein Knecht, durch den Forst ihr das Bild, Und, als fie damit fich empfohlen, Ruckfehrt' er, um feinen verwundeten Schild, Und Lang' und Rlepper ju hohlen. Erft Mittage magt' er nach Saufe gu giebn, Und ruhmte fich juft, da gebraten Sein Safe vor ihm auf der Safel erfchien, Der großten und glorreichften Shaten.

"Jest fen mir," fprach Gertraud, "ein Bortchen vergonnt! Es ift eine Ruchengeschichte: Ein Ritter, der fich Bramarbas neunt, Beschenft' uns mit diesem Gerichte.

Er übergab es in eigner Person Bor ungefahr dren bis vier Stunden, Und taum tonnt' ich danten, so war er auch schon, Bleich einem Blige, verschwunden."

herr Bolfram erblafte, ward bratenfcheu, Sprang auf, und mochte nicht fpeifen. Die Furcht, daß Bramarbas ein Baldgefpenft fen, Durchbohrte fein Berg, wie ein Eifen.

Er prabite, gezügelt durch diefen Wahn, Rie mehr von gehden und Siegen; Und auch vor der Aitterin fing er nun an Sich wie ein Ohrwurm ju fchmiegen. Bergaß er fich einft, und erhob das Saupt, Go durfte fie lachelnd nur fragen: "hat Euch das der Ritter Bramarbas erlaubt?" Stracks mar er ju Boden gefchlagen.

Der Nahme Bramarbas ward nach der Zeit Beltfundig durch diefe Geschichte, Und ift auf taufend Zungen noch heut Ein Schimpf groffprechender Bichte.

## Der Parasit.

Bor Zeiten lebt' ein herr Krifpin Ein weitverrufner Tellerleder.
Sein Gott, der Banch, trieb täglich ihn Zur offnen Tafel reicher Schleder.
Demuthig fern
Bom gnad'gen herrn,
Sab er, mit Lufternheit der Kate,
Tief unten auf dem letten Plate.

In hohern Segenden ergoß
Sich geistbeflügelnder Tokaver;
Doch im Schmaroherwinkel floß
Ein faures Bächlein ohne Feuer.
Dort war Fafan
Und Ortolan
Die Kost der schwelgenden Magnaten;
hier aber gab es Rinderbraten.

Und derben, ungeschliffnen hohn, Das alte Gasigeschent der Stroker, Empfing vom stolzen hauspatron In starten Gaben der Schmaroker. Auch flog, gesandt Aus hoher hand, Ein Gus von Obst und Semmelbrocken Ihm oft zerstörend in die Locken.

Doch, wie mit ruhigem Geficht Der Efel es geduldig leidet, Daß ihn der Bart der Diftel sticht, An welcher sich sein hunger meidet: So fromm auch litt Der Parasit, Daß Uebermuthler baß ihn plagten, Wenn ihre Schusseln ihm behagten.

Daraus erwuchs ihm eine Aluth Bon Scherzgedichten und Saturen, Und er, drob zurnend, fand für gut, Mit den Poeten Krieg zu führen. Der lose Schwarm
Bar meistens arm, Und nur von herr'n, die Cafel gaben, Ließ sich Krispin zum Rarren haben. Anwerbend ein Schmarokerheer, Wollt' er den Helikon erstürmen:
"Auf, Brüder, stellet euch zur Wehr,
Um wacker Lisch und herd zu schirmen!
Brecht in die Reihn
Der Dichter ein,
Daß sie, gezähmt, uns nicht beschmißen,
Wenn wir ben Gonnertaseln figen!"

Das Baterland war in Gefahr, Die Brüder griffen zu den Waffen, Und manches Küchenmesser war Geschwind zum Sabel umgeschaffen. Der Bratspieß ward Zur hellebart, Und Flaschenkorke sollten ihnen Als Hand und Wurfgranaten dienen.

So 30g's den Helison empor, Das Heer von tapfern Krippenrittern, Und streckte weit die Rase vor, Um etwas für den Rund zu wittern. Umsonst! Die Luft Durchsloß kein Dust, Wie ihn die Kuchen von sich hauchen, Und keinen Schorstein sah man rauchen. "Zurud! Hier herrscht der Hunger!" schrien Die Helden ploglich im Zerstäuben; Rasch wollte General Krispin Sie mit dem Stocke vorwarts treiben. Der schwache Thor Mit seinem Rohr! Dieß Zauberstäbchen führt im Kriege Gerade sehr weit ab vom Siege.

Vergebens war des Feldherrn Drohn Und das Gedonner feiner Flüche: Die hungerscheuen Bursche flohn Nach Hause zur geliebten Küche. Er riß voll Graus Hochselbst nun aus, Bedeckt mit Pfeilen, die vom Bogen Apolls und feiner Jünger flogen.

Den Schimpf trug über Berg und Thal Schnell das Gerücht mit taufend Jungen, Und den Schmaroper-General Respotteten die Straßenjungen.
Bo fonst er saß Und frohlich aß,
Da wies man jeht mit Hohngezische,
Sich seiner schamend, ihn vom Lische.

So war er sieben Tage lang Bon Haus zu Haus vertrieben worden, Als die Berzweifelung ihn drang, Mit eignen Händen sich zu morden. Strick oder Stahl Lag ihm zur Wahl; Doch schmerzhaft mocht' er nicht erblassen, Er wollte noch im Tode prassen.

Und es begab fich, daß ein Haus, Das ihn am langsten gastfrey lette, Run auch ben einem großen Schmaus Den Stuhl ihm vor die Thure sette. Welch harter Schlag! Welch schwarzer Tag! Gefaßt, sich jest den Hals zu brechen, Wollt' er zugleich die Feindschaft rächen.

Er schlich zum Herde, wo das Mahl Beweitet ward ben hellem Feuer; hier ragt' aus der Geschierre Zahl Ein Fleischtopf, groß und ungeheuer.

"D Küchenzier,
Wie prangst du hier!
Soll nichts von dir mein Mund bekommen,
Sey andern auch die Lust benommen!"

So sprach er zu dem Riesentopf, Mit Thranen über ihn gebogen, Und sturzte sich, vorweg den Kopf, Lief in den Wirbel seiner Wogen. Der Roch sprang zu, Und riß im Ru Ihn aus der Höllengluth des Sodes, Doch war er schon ein Naub des Lodes.

Sein Geift, der jum Olymp empor, Bom Rauch getragen, luftig schwebte, Bewies sogleich dem Götterchor, .
Daß er einst bloß im Magen lebte.
Er eilte risch
Bu Jovis Tisch,
Und bat, weil er seit lange faste,
Sich unterthänig felbst zu Gaste.

"En!" rief ber hintende Pultan, Der Lustigmacher ben ben Göttern: "Richt übel, Freundchen, ist bein Plan, Beym Donnerer dich anzuvettern. Sein Tafelwein Ist wunderfein! Da trint, du alter, braver Zecher, Erint zum Willtommen biesen Becher!" Der Rafcher fühlte nicht den Spott, Und fein entzudtes Auge lachte, Als schadenfroh der Flammengott Jetzt einen Kelch vom Schenktisch brachte. Krispin trank schnell; Doch reiner Quell Erschreckte die verwöhnten Lippen, Und schen begann er bloß zu nippen.

"D Schmedling!" rief der Mundschent aus:
"Berschmähest du der Götter Gabe?
Ein solcher Gast beschimpft das Haus,
Und ist nicht werth, daß man ihn labe.
Im Tartarus,"
Wie Tantalus,
Sieh Strome Weins vor dir fich winden,
Und, wenn du schöpfen willst, verschwinden!"

"Rein!" fprach Reptun: "Dem schlimmen Sast Sep etwas Schlimmeres beschieden.

Man bett' ihn, der das Wasser haßt,
Stracks unters Kaß der Danaiden!

Da fang' er all

Der Fluthen Schwall

Durch einen Erichter in dem Munde

Mit Unlust auf in seinem Schlunde!"

"Wie hart ihr sprecht!" siel Bacchus ein:
"Bas that euch dieser Hochgerechte?
Er ehrte lebenslang den Bein,
Und war der König meiner Knechte.
Drum, euch zum Truß,
Deckt ihn mein Schuß!
Geruhe, Zevs, in unsern Kreisen
Ihm einen Sessel anzuweisen."

"hinweg mit ihm!" rief Jupiter: "hinweg mit tragen Erdenfohnen, Die ihrer Lufternheit, wie er, An fremden Lischen bettelnd frohnen! Doch wer durch Fleiß Und Arbeitsschweiß Sich redlich half zum targen Mahle, Dem reicht die volle Rettarschale!"

# Die Erfcheinung.

"Bergensliebchen, weine nicht! Ach, das Scheiden ift mir bitter, Doch mich rufen Ehr' und Pflicht!

Lebe wohl!" — Er stieg zu Pferde, Flog ins ferne Rampfgefild, Und bas Fraulein fant zur Erde, Wie ein unbelebtes Bild.

Als fie, wie vom Schlaf, erwachte, Rief fie aus: "So ist er fort, Der mir werth das Leben machte, Und der Tod empfangt ihn dort!

Furchtbar thronet er auf Leichen, Und verkauft für Blut den Sieg. Belch ein Clend ohne Gleichen Ist der schauderhafte Krieg! Friedlich ben einander wohnen Lieger in dem wuften Sain; Doch mit Schwertern und Ranonen Sturmt der Menfc auf Menfchen ein!" —

Und fie ging, nach diefer Mage, Wie ein ftummer Seift umber. \ Einzig ihr Sedant' am' Cage, Einzig in der Nacht war Er.

In die ftillften Rlofterzellen Sehnte fich-ihr icheuer Schmerz,
Und der Furcht und hoffnung Wellen Raufchten wechselnd durch ihr Berg.

Einsmahls ließ bey Racht ihr Jammer Geinen Ehränen freven Lauf: Horch! da schlich es durch die Kammer, Zog des Bettes Borhang auf.

Und ale fie, darob erfchroden, Auf vom feuchten Ruffen fah, Stand mit bultgefarbten Soden Todtenbleich der Aitter da. Eine rothe Herzenswunde Beigt' er ihr mit ftarrer Hand, Aechzte tief aus blaffem Munde, Winkte dreymahl und verschwand.

Sie erhob fich zitternd, ftredte Ihre Arme nach ihm aus, Und ihr Webgefchrey erwedte Schnell bas ganze Baterhaus.

Und ein Both', als hatt' er Flügel, Ritt mit einem Brief baber. Sie zerriß das schwarze Siegel, Sturzte bin, und — war nicht mehr.

# Die Roßbecke.

Der Weihnachtstag begann zu lichten; Ein Rordsturm heulte durch den Forst, Und sturzte schneebeladne Sichten; Der Adler flob in seinen Porst. Da schauderte, gebeugt von Jammer, Ein Greis in seiner oden Kammer. Die Wände flimmten filberweiß, Gleich seinem Bart, von Reif und Eis.

Ihn trieb der Frost in eins der Zimmer Des stolgen Ritters Balduin.
hier funkelte des Goldes Schimmer Am Prachtgerath und am Kamin.
Rings strahlten im Arnstall der Spiegel
Des Feuers bochgeschwungne Flügel,
Und suber Wohlgeruche Duft
Durchschwamm die mild erwarmte Luft. Der Alte schob fich einen Seffel Dicht an des Marmorherdes Rand, Um von des Frostes harter Fessel Bu losen die erstarrte Hand. Doch, taum berührt vom Hauch der Flammen, Juhr er vor Schrecken hoch zusammen, Denn Balduin, sein Sohn, trat jach Rit Donnerworten ins Gemach.

"Dinweg! Bas giebt's noch hier in warten? Bergest Ihr, daß ich Burgherr bin?
Mir bluht voll Reit des Lebens Garten,
Rur Ihr send mir ein Dorn darin!
Macht, wie ich gestern Euch befohlen,
Euch schnell zum Abzug auf die Sohlen;
Sonst treib' ich Euch, ein Wort, ein Mann!
Gewaltsam aus des Schlosses Bann!"—

"D Gott! wohin foll ich mich wenden? Sen nicht fo graufam, Balduin!
Soll ich denn nackt, mit leeren Sanden,
Das Stammhaus meiner Bater fliebus
Ich fetete dich zum Schlofigebiether,
Ich schenkte dir all' meine Guter;
Run gonne doch mir armen Mann
Ein Raumlein, wo ich sterben kann!"

"Fahrt hin! — nur nicht in diesen Mauern! -Borwurfe harten mich jum Stein. Ihr könntet, ohne mein Bedauern, Schon langst der Burmer Speise seyn. Wer schone volle fiebzig Jahre Der Welt genoß, ist reif zur Bahre! Denn ware dieß kein altes Ruß,

"Ach, Sohn, erinnre dich, daß heute Der heiland uns geboren ward!
Sep ihm, der sich des Wohlthuns freute,
Sep ihm zu Ehren nicht fo hart!
D, dein Gedachtniß wird dir fagen,
Wie oft ich einst in diesen Lagen
Dir freundliche Geschenke both,
Und du entziehst mir Dach und Brot!"

Doch nur verstockter ward der Ritter, Je mehr der Greis ans herz ihm sprach. Er tobte wie das Ungewitter, Das um die Burg her Baume brach. Mit Lowengrimm legt' er am Ende An seinen Bater gar die hande, Und zog, der schändliche Barbar, Ihm hin zur Thur am greisen ham. "Ach, schone mein! Ich will dir weichen, Will ewig meiden deine Thur.
Doch, Balduin, ein fleines Zeichen Bon Menschlichkeit erbitt' ich mir.
Du hörst die Wintersturme rasen, Siehst meines Nock verschlißne Fasen.
Drum schenke mir ein Reisetleid,
Das gegen Frost mir Schuch verleiht!"

"Die Wohlthat foll Euch widerfahren; Sprach Balduin, und wandte fich Bu seinem Sohnlein von zehn Jahren, Das, horchend, jest durch's Jimmer schlich: "Georg! im Stall, in einer Ede, hangt eine wollne Pferdedecke, Noch neu und rein, die bringe du, Und wirf sie diesem Alten zu!" —

Der Knabe ging und tam. "Wie lange!" Rief Balduin, "hast du vermeilt! Und ha! was seh' ich, lofer Range! Ber hat die Decke halb getheilt?" — "Ich!" sprach der Knabe sonder Schrecken: "Sie reicht so hin, ihn au bedecken. Die andre Halfte, dieser gleich, Bewahr' ich, Baterchen, für' Euch!" —



Mit Ehranen sah der Greis gen himmet, Wies stumm die hulle von sich ab, Und sehte dann ins Sturmgetummet Getrost hinein den Wanderstab.

Der Nitter schloß vergnügt die Pforte, Belächelte des Knaben Worte;

Doch dreyßig Jahre drauf hieß ihn Georg auch fort ins Elend ziehn.

### Der Bergknappc.

"Glud auf!" Die Berglente fuhren hinab in den Eifenschacht, Und ihre Lampen erhellten Die unterirdische Racht.

Dicht war mit Dornen umwachfett Des Bergs verschloffener Mund; Seit funfgig Jahren berührte Rein Fuß den verodeten Schlund.

Denn weiland hielt, nach der Sage, Ein Snomengeschlecht darin Saus, Und trieb mit fteinigem Sagel Die Grubenarbeiter hinaus.

Doch alle diese befuhren Seitdem das friedliche Grab; Jest stiegen die Sohne, die Entel, Jur Wiege des Eisens hinab. Und als ein verfallener Stollen Sich nun aus den Trummern erhub, Erschien ein verunglückter Jüngling, Den dort das Schickfal begrub.

Er lag (ben Findern ein Bunder) Wie noch von Leben durchglüht: Ihm waren die Rosen der Jugend Richt auf der Wange verblüht.

Bon einer Bergwand gefangen, In Eisenwaffer verfentt, Blieb ihm durch die Kraft des Metalles Der Schimmer des Lebens geschentt.

Die Anappen trugen ben Leichnam Ans Licht bes Sages empory Und schnell burcheilte, bie Kunde Der Bergstadt niedriges Ehor.

Da zogen Jugend und Alter hinaus in gedrängten Reihn, Und manniglich fah mit Erstaunen Dort Beben und Sod im Berein. Doch das Gewimmel des Boltes, Das rings den Entfeelten umftand, Durchliefen vergebens die Fragen: "Wer ift er? wer hat ihn gefannt?"

Und fiebe, da fant aus dem Stadtchen, Gefrummt von des Alters Laft, Roch eine Greifin, am Stabe, Mit fraftlos zisternder haft.

Und als fie den Leichnam erblicke, Erbebte fie wunderfam, Und fturgte dabin, mit dem Aufe; "D Gott! mein Brautigam!"

Sie hub mit gewaltigem Streben Sich unter der Ohnmacht Gewicht; Sie beugte, mit Augen der Liebe, Sich über des Todten Geficht.

Sie tufte, mit ftromenden Jahren, Des Mundes eistaltes Roth, Und die fo lange Getrennten Bereinte ploglich der Cod. — Friedlich ben einander wohnen Lieger in dem wuften Sain; Doch mit Schwertern und Ranonen Sturmt der Menfch auf Menfchen ein!" -

Und fie ging, nach diefer Klage, Wie ein stummer Geist umber. \ Einzig ihr Gedant' am Tage, Einzig in der Racht war Er.

In die stillsten Rlofterzellen Sehnte fich-ihr icheuer Schmerz, Und der Furcht und hoffnung Wellen Rauschten wechselnd durch ihr Berg.

Einsmahls ließ bey Racht ihr Jammer Geinen Thranen freven Lauf: Horch! da schlich es durch die Kammer, Bog des Bettes Borhang auf.

Und ale fie, darob erfchroden, Auf vom feuchten Kuffen fah, Stand mit bultgefarbten Loden Todtenbleich der Ritter da. Eine rothe Herzenswunde Zeigt' er ihr mit starrer Hand, Aechzte tief aus blaffem Munde, Wintte dreymahl und verschwand.

Sie erhob fich gitternd, ftredte Ihre Arme nach ihm aus, Und ihr Wehgefchrey erwedte Schnell bas gange Baterhaus.

Und ein Both', als hatt' er Flügel, Ritt mit einem Brief baber. Sie zerriß das schwarze Siegel, Sturzte bin, und — war nicht mehr. Sleichgultig fah der Gotter Schaar Des Alten Ruh' und Pein; Rur Amors zarte Seele war Richt fühllos wie ein Stein. Weg aus dem Saal Des himmels stahl Das gute Kind sich leise, Und flog hinab zum Greife.

Es fand ihn bald auf rauher Bahn, Und sprach mit holdem Gruß: "Saturn, nimm meine Flügel an, Du bist nicht wohl zu Fuß!" Und schnell beschwingt Durchstog, verjüngt, Und rasch, wie Phobus Pferde, Saturn das Rund der Erde.

Wann er so reiset, dunkt ein Jahr Uns nur ein Augenblick;
Doch fordert oft sein Blügelpaar
Der Liebesgott zurück.
Dann fällt der Greis
Ins alte Gleis,
Und, was Minuten waren,
Verlängert sich zu Jahren.

#### Der Korb.

In einem Stadtlein war ein Schreiber, Der liebte Madchen, liebte Beiber, in 1844. Und both, um jene folau gut fabn, Sein hageftolgenberg oft an.

Sie griffen nach des Traurings Schimmer, Und griffen in die Luft, weil immer Bey seinem Bort der Kuffedieb, Wie hasen bey der Trommel, blieb.

Unfern des Stadtleins wuster Mauer Stand er im Zwielicht auf der Lauer. Es wohnte da ein schones Kind; Nach diesem fat er fich fast blind.

Er ließ von Sturmen fich umbraufen, Ließ die Perucke fich zerzaufen, Und huftete vier Wochen lang, Bis ihm ein Stelldichein gelang. An alle Fenfter flogen Lichter, Aus allen Fenftern fahn Gefichter, Und haftig ward aus ganger Macht Herauf geschimpft, binab gelacht.

Rofettens Vater rief dazwischen: "Erlaubt, Euch etwas auszugischen! Das Ceil hielt schlecht, wie da und dort, Ihr grauer Sunder, Euer Wort!"

### Die holzerne Braut.

Ein weiblich. Ungeheuer Durchflog der Gotter haus. Es flammte schwarzes Feuer Ihm aus dem Mund heraus; Statt Haares, sah man Schlangen Bon seinem Haupte hangen, Und lauschend hob sich Ohr an Ohr Rings aus dem Vipernwald empor.

Dieß Ungethum, das leider Auf unferm Erdball wohnt, Wo es, verhalt in Rleider, Gern am Raffeetisch thront, Flog auf mit Drachenschwingen, Um oben Post zu bringen, Daß Zevs in neuer Bublerev Auf Erden jeht befangen sey. In Juno's Ohren raunte Das Scheusal den Bericht. Die stolze Göttin staunte Mit glübendem Gesicht. "Ist's möglich?" rief sie zornig. "Wein Chepfad ist dornig! Der Falsche, der mir Treue schwor, Treibt seinen Wandel nach wie vor."

Sie ging, um fich au faffen, Rasch auf und ab im Saal.

"Rein! ich muß ihn verlassen,
Den frostigen Gemaht!
Des Sotterbunds Berächter,
Liebt er der Erde Töchter,
Und zeigt er manchmahl Reugefühl,
So ist's ein Leeres heuchelspiel."

Sie fprach's, indem die Quelle Der Thranen fich ergoß,
Und fie verließ mit Schnelle
Ihr hohes Wolkenschloß.
Undweichend dem Getummel
Im weiten Gotterhimmel
Entschwebte fie, in Pfau'ngeftalt,
Bu einem dunklen Aufenthalt.

Und aus dem Erdenthale Erhob, mit scheuem Blick, Sich bald zum Sternensaale \* Der Donnerer zuruck. Sein herz schlug wie ein hammer Beym Gang nach Juno's Kammer, Weil sie, wann er von Reisen kam, Oft haarscharf ins Verhör ihn nahm.

Doch unnoth, daß er zagte; Die Strenge war nicht dort. Ihr hofstaat weint' und klagte: "Die Königin ist fort! Schon öffnete Aurore Zweymahl die goldnen Thore, Seit man das hohe haupt vermist, Und noch weiß nicmand, wo es ist."

Bevs heuchelte Bestürzung, Dacht' aber: "Das ist gut! Zu sußer Zeitverlurzung Bachst frever mir der Ruth." — Allein nach wenig Tagen Besiel ihn Mißbehagen; Denn alte Liebe rostet nicht, Und er empfand des Spruchs Gewicht. Aufopfernd Speif und Schlummer, Sucht' er nun überall Rit lobenswerthem Lummer Sein ehliches Gemahl. Er ließ durch Sal' und Hallen Den Rahmen Juno schallen; Sein Ruf erreichte selbst ihr Ohr; Doch trat die Schmollende nicht vor.

Drob stiog sein Unmuth taglich; Er ward sich selbst verhaßt, Und seufzt' und stöhnte kläglich, Wie Unten im Morast. Still lachten sein die Sötter; Rur Momus, ein Erzspötter, Rahm vor sein loses Maul kein Blatt. "Bas macht Euch," frug er "so schachmatt?"

"Ach!" rief des himmels König:
"Mein haustreuz tennst du ja!
Ich liebte sie zu wenig,
Das geht mir nun sehr nah.
Sie hat sich mir entriffen,
Und könnt' ich sie auch missen,
So thut der Fama ehrner Mund
Doch meine Schmach dem Weltfreis kund."

"Fürwahr ein schlimmer handel!"
Sprach Momus: "Denn zu gern
Stimmt sich des Boltes Bandel
Nach seinem Oberherrn.
Das Shband soll auf Erden
Schon jest unhaltbar werden,
Und bilbet man sich dort nach Euch,
Bird's einem Spinnenfadchen gleich."—

"O vielgeliebter Vetter, Wie schrecklich wahr sprichst du! Wo aber ist ein Retter? Wer führt mein Weib mir zu? Ich stehe wie auf Nadeln; Schaff Rath, statt mich zu tadeln! Das kann ein hirn von Wasserdunst: Doch besser machen, Freund, ist Kunst!"—

"Hängt," sprach der Luftigmacher, "Richt so verstört den Kopf! Schmollfrauen zähmt der Lacher, Doch nie der Rlagetropf. Frau Juno, gleiches Schlages, Rommt traun! and Licht des Tages, Stellt Euch nur harmlos, und sagt saut: Ihr frevtet eine junga Brautt."— Zeve pries in hohen Gnaden Dieß als ein kluges Wort. Man spann des Vorschlags Faden Bereint nun weiter fort. Ein Plan ward reif erwogen, Merkur zu Nath gezogen, Und eilend stiegen, traut gesellt, Die Drey hinab in unfre Welt.

Sie fuchten eine Wildnis, Und schnickten tief im Wald Ein riesenhaftes Bildnis Bon weiblicher Gestalt. Die Königin der Eichen, Hoch über ihres gleichen Von der Natur empor gebaut, Ward Mutter dieser Gottesbraut.

Umwallt von Purpurseide, Wie Fürstenfrau'n gebührt, Und reich mit Pruntgeschmeide An Hals und Brust geziert, Saß sie auf goldnem Throne Mit einer Demantkrone. Doch ode war es fern und nah; Da winkte Zevs, und was geschah? Arnstallne Saulen fcoffen,
Wie einer Springfluth Strahl,
Rings aus der Erd', und schloffen
Sich schnell zu einem Saal;
Dann schuf der Gott Lakenen
Aus bunten Papagenen,
Und rief ein plaudernd Radchenchor
Aus einer Aelsternschaar hervor.

"Bas fehlt noth unferm Kinde?"
Sprach er mit heiterm Blid.
"Wir machten, wie ich finde,
Ein wahres Meisterstüd.
Nun, Sohn Mertur, nun lade,
Mit holdem Gruß der Gnade,
Flugs alle Götter, groß und flein,
Jur Fever meiner Dochzeit ein!"

Der Bothe schwang ben Fittich
Inr himmelsburg empor,
Und trug dort ernst und fittig
Des Baters Ladung vor.
Welch allgemeines Starren!
"Der Bursch will uns wohl narren?"
Fuhr der berußte Schmid Bulfan
Den Jochseitbitter gröblich an.

Der aber schlug mit Feuer An fein verscheluntes Berg, Und schwor gar hoch und theuer, Die Sache sen kein Scherz. Nun ging es an ein Ruften! Ran schleppte Rleiderkiften, Und packt' und rummelte fo fehr, Als bog' ins Feld ein großes Hect.

Die Herren Götter tamen
3war bald ins Gallakleid,
Doch zögerten die Damen
Am Thron der Eitelkeit.
Spottlustig, ohne Zügel,
Trieb sie Merkur vom Spiegel,
Und führte rasch, wie Schwalbenflug,
Der Reisewagen stolzen Zug.

Schon an des Waldes Granze hob fich der Jubel an. hier schlangen Romphentange Sich um der Gaste Bahn. Sehornte Pfeifer standen Umber in ftarten Banden, Und sehten zur Belustigung Die Ziegenfüße hoch im Sprung.

Umschwarmet von den Faunen, Sing's forder in den Watb.
Die Gotter sahn mit Staunen
Die hohe Brautgestalt.
Doch, als man tief sich beugte Und sie das Haupt nicht neigte, hielt jedermann das arme Holz Kur unerträglich bauerstolz.

"Sie thront wie eine Saule!"
Griesgrammete Bulkan.
"Bas denkt sie denn, die Eule?"
Ist man ihr Unterthan?" — "
Und Komus sagte leise
Zum nachbarlichen Kreise:
"Nich dunkt, daß Zevs sich jeden Kuf
Mit einer Leiter hohlen muß." —

So flang et in der Aunde Jum hohn der frommen Braut; Doch in der Spotter Munde Starb plohlich Wort und Laut. Aus heiterm himmel fprangen Des Blibes Feuerschlangen, Und Juno tam, wie ein Orfan, Auf ihrem Pfauenwagen an.

Hoch auf von seinem Sige Fuhr Zevs und rief: "Verdammt! Wer schleudert meine Blige? Mer greife mir in mein Amt?" Doch sie, als hort' und sabe Sie nicht des Gatten Rate, Schoß ihres Auges Pfeil nur hin Ins Wachsgesicht der Ehronerin.

Sie glich vor Jorn Medufen, Und, wie ein Wetterstrahl, Entrif sie ihrem Bufen Rasch einen blanken Stahl. Hinauf des Ehrones Stiegen Sah man so wild sie fliegen, Und, lechzend nach der Riefin Blut, Stieß sie nach ihr mit blinder Buth.

Doch als die Brust der Ciche Dem Mordstahl widerstand, Sant nach versehltem Streiche Vor Schrecken Juno's Hand. "D das ist sehr ergößlich!" Rief Zevs, und lacht' entsehlich. "Stoß noch einmahl mit rechtem Fleiß! Ich gebe dir das Puppchen preis." Aus diesem Scherzgehohne Quoll ihr ein hoffnungsschein, Ihm muffe nicht die Schone Ans herz gewachsen senn. Sie fandte von der Seite Ein Blidchen, das ihn freute, Und liebevoll ging er im Ru Mit offnen Armen auf fie zu.

"Konun, tieffe beinen Alten! Er ift und bleibet bein. Weg mit des Jornes Falten! Sie kleiden dich nicht fein. Wo warst du denn verborgen? Ich suchte dich mit Sorgen, Bis ich auf dieses Hochzeitspiel, Um dich ans Licht zu locken, fiel."

Jest luftete, gerufen Durch Binte feiner hand, Schnell auf des Thrones Stufen Ein Faun der Braut Gewand; Und mit verschämten Bliden Sah Juno, voll Entzüden, Daß nur um einen Eichenstamm Der tonigliche Purpur schwamm.

Run flog sie ihrem Gatten Rit Zartlichkeit ans herz. Des Rismuths letzter Schatten Wich frohgelauntem Scherz. "Wir spielen," sprach sie heiter, "Die hochzeitposse weiter!" Und hin zur holzbraut hupfte sie, Und beugte tief vor ihr das Knie.

Sie hulbigte dem Bilde Mit Reigen und Gefang. Rur fchlimm, daß diefe Milde Mit Eifersucht noch rang! Denn, mitten im Geflatter Der Scherze, hob die Natter, Getreten von dem Brautigam, Auf's neue brobend ihren Ramm.

Was hatte Zevs begangen? — Er strich zum Spaß vertraut Die kalten Puppenwangen Der ungeschlachten Braut. "Sieh, sieh, du Ungetreuer! Fort mit dem Klok ins Feuer!" Rief Juno, und mit eigner Hand Erug sie ein Bundel Holz zum Brand.

### Der folimme gund.

3wei Freunde gingen über Feld; Ein Pudel war daben. Sein herr beschwor, daß in der Welt Kein Thier so pfiffig sen.

Drauf warf er in ein Baldgestrauch Ein blankes Thalerstud, Und ging, fammt Freund und Hund, fogleich Bur naben Stadt gurud.

Dort rief er plotich: "Auf, geschwind! Such, such, was ich verlor!" Der Pudel sturmte, wie der Wind, Die Stadt entlang vor's Thor.

Die Ohren flogen flugelhaft, Und bald war er im hain, Doch traf hier auf der Wanderschaft Ein Schneider fruher ein. Er hatte, hingestredt auf Moos Des Silbers Glang entdedt, Und, preifend fein gludfelig Loos, Den Fund fonell eingestedt.

Run tam der Bothe teuchend an, Und ihm verrieth alsbald Sein wunderfeines Riechorgan Des Thalers Aufenthalt.

Ein dummer Kother hatte wild Den Finder angebellt, Er aber dachte fchlau: jest gilt Berftellung in der Welt.

Er hofelt' ihm mit mandem Sprung, Ale waren fie bekannt, Und fußte, wie jur Juldigung, Scheinzartlich ihm die Hand.

"D, bin ich nicht ein Gludegenoß! Belch fconer, neuer Fund!" So rief der Burfc, und ftreichelnd fclos Er frob den Freundschaftsbund. Sie gingen, als die Sonne wich, Selbander nach der Stadt, Und agen in der Herberg' fich Bon Einem Teller fatt.

Dann legte fich der Bandersmann Mit Sicherheit aufs Ohr, Denn ruftig ftand fein Jonathan Der Rleiderwache bor.

Doch rubte bes Bertrauens Bau hier, leider! nur auf Sand. Der Bachter ftabl beym Morgengrau Des Schlafers Beingewand.

Er bracht' im Fluge feinem herrn Den biebischen Gewinn. Schlecht mar die hulfe, gut der Rern: Der Thaler stedte drin. --

Bom Lager fuhr mit Schred und Buth Das Schneiderlein jest auf, Und ließ um das geraubte Gut Den Thranen ihren Lauf. "ha!" rief er, "diefer Streich ift neu! Ich Simpel muß gestehn, Ich fah bieber die Gleißneren Rur auf zwen Zugen gehn.

Doch dieser schwarze Ungludetag Pragt mir die Wahrheit ein: Der Schmeichler ift ein Schall, er mag Iwen a oder Bierfuß feun."

# Die Sahrt ins Deu.

Rach einem alten Boltsliede.

Ein ehrsamer Grautopf, ein Landmann, ertor Die Krone des Dorfs sich zur Frau;
Doch zog sie bald einen Soldaten ihm vor,
Und drang in den Alten einst schlau,
Er sollte doch fahren ins Heu,
Er sollte doch fahren ins —
Ha, ha, ha, ha, ha, ha! Heidideldei,
Juchbei; tralalei!
Er sollte doch fahren ins Heu.

En! dachte der Bauer, was fallt ihr denn ein? Sie hat mir etwas auf dem Rohr!

Bart, wart! ich fahr' aus dem Hofe, zum Schein, und stelle mich hinter das Thor;

The thu', als suhr' ich ins Heu,

Ich thu', als suhr' ich ins Heu,

Juchha, ha, ha, ha, ha! Heidideldei,

Juchha, tralatei!

Ich thu', als suhr' ich ins Hen.

Drauf kam der Dragoner im Dorschen herab, So nett wie ein Hoscavalier.

Das Beiblein am Fenster ein Zeichen ihm gab,
Und öffnete leise die Thur:
"Mein Mann ist gefahren ins Heu,
Mein Mann ist gefahren ins —
Ha, ha, ha, ha, ha! Heidideldei,
Juchei, tralalei!
Mein Mann ist gefahren ins Heu!"

Sie druckte den blubenden Buben ans herz, Und gab ihm manch feurigen Rus. Den Bauer am Gudloch verdroft diefer Scherz; Er fprengte die Thur mit dem Juß: "Ich bin nicht gefahren ins heu! Ich bin nicht gefahren ins ha, ha, ha, ha, ha, ha! heidideldei, Iuchbei, tralalei! Ich bin nicht gefahren ins heu!"

Sefchwind, wie ein Vogel, zum Fenker hinaus Ergriff der Buhler die Flucht;
Doch fie begann muthig: "Bas sturmst du ins haus? Er hat mich in Chren besucht.
Ich dachte, du führest ins heu,
Ich dachte, du führest ins —
ha, ha, ha, ha, ha! heidideldei,
Iuchhei, tralalei!
Ich dachte, du führest ins heu."

"Pos Donner und hagel! und war' ich auch weit Gefahren ink heu oder Gras, Berbat' ich, sum henter! doch mahrend der Zeit Mir solchen verwetterten Spaß! Da fahre der Teufel ins heu! Da fahre der Teufel ins ha, ha, ha, ha, ha! heidideldei, Juchhei, tralalei! Da fahre der Teufel ins heu!"

#### Der Plauberer.

Drey wufte Burfche gechten, Und trieben frant und fren Bon ihren Liebeenachten' Schamlofe Prahleren.

"hort, Bruder," fprach der eine, "Die schone Elfabeth Ist heute Racht die meine, Und theilt mit mir das Bett."

hoch jubelten die Beden; Doch, horchend an der Band, hort' Elfabeth mit Schreden So ihre eigne Schand.

In der Gespensterstunde Ram flint der Schwäger an, Und rief mit trunknem Munde: "Heh! Lieben, aufgethan!" "Fort, fort, und nicht gezaudert!" Schalt fie durch's Schloß der Thur: "Wer wie ein Staarmag plaudert, Trifft teine herberg' hier."

"Sa! Kind, ich will nicht hoffen, Daß du mir das wirft thun! Es ist tein Saus mehr offen, Wo foll mein Saupt denn ruhn?"-

"Das, herr, find Eure Sorgen! Legt Euch auf einen Stein, So hangt und flebt Euch morgen Am Rod fein Federlein!"

# Die Narrenmuhle.

#### Ein alter Holzschnitt.

Bas lauft auf dem Markte die mußige Schaar? Bas ftellt ihrer fpahenden Reugier fich dar? Ein Graubart, mit allerlen Bildern behangen, Steht ringsher von grinfenden Gaffern umfangen.

Er schreyt wie ein Zahnbrecher: "Holla! wer tauft? Mein Rrämchen ist werth, daß ihr euch darum rauft! Das Lachen ist jest in Europa sehr theuer, Ich aber verkauf's euch um wenige Dreyer.

hier hab' ich ein altdeutsches toftliches Blatt, Das schon manchen Grämling erluftiget hat. Es heißt, meine Werthen, die Narrenmuhle, Und passet daber, wie mich daucht, für gar Biele. Deb! ift wohl das Bildden nach eurem Gefcmad? Ich mag nicht vertaufen die Rag' im Sad; Und, um mich als ehrlicher Mann zu bewähren, Bill ich, eh' ihr gablet, den Schwant euch erflaren.

Die Muble, von der ihr ein Conterfen schaut, hat weiland ein Quertopf erdacht und gebaut.

\* Er-wollte, für gutes und baares Bezahlen,
Unbeilbare Narren zu Mehlstaub zermahlen.

Und als diese Mahr nun erscholl durch das Land, Da hatten die Rarren den übelsten Stand: Sie wurden, wie Wildpret, gefangen in Schaaren, In Sade gepadt und dur Ruble gefahren.

Was lacht ihr? — Ich fage fein unwahres Wort! Bemerkt ihr die Reihen der Sade nicht dort? Und feht ihr nicht Rolben und Rappen mit Schellen Durch Riffe hervor an das Tagesticht quellen?

Dier ichleppt auch ein Wagen mit Doppelgefpann Roch mehr bes lebend'gen Sctreides heran. Ein Zeichen, wie gut in den blübenden Staaten Der Konigin Thorheit die Ernten gerathen. Jest wieder den Blid ins Gebaude hinein! Die Mublifteine wollten gesattiget fenn; Da famen die Knappen mit emfigen Schritten, Um Speise fur fie in hen Rumpf einzuschutten.

Den machtigsten Sad, der im Bintel bort ftand, Bad er fich auch straubte, bezwang ihre hand, Und fturgt die Bewohner von gleichem Gelichter Ropfüber hinab in den schaurigen Trichter.

Ein Rarrengewimmel von jeglicher Art Erblickt ihr dabier auf der todtlichen Fahrt. Ach! dierliche Schmudbolde, saubere Geden, Betommen die hungrigen Steine ju fcmeden!

Der schaumende Bach fest die Rader in Sang; Run laffet uns fehn, wie das Probstud gelang! Der Muhlherr begab fich mit stolzem Vertrauen Bereits an den Erog, um das Mehl zu beschauen.

Sa! ha! wie die hoffnung den Schwindler belog! hoch hupfen und fpringen die Rarren im Erog, Und wuchfen fogar, statt vernichtet zu werden, An Leibesgestalt und an frechen Geberden. Drob staunet der Meister und fürchtet Gespott, Und flebe, da steht schon im Doctorbarett Ein breiter Gelehrter, und fpricht: "En, mein Lieber, Ihr treibt bier ein Wefen, als schapptet ihr über!

Rampf mit der Unmöglichkeit habt ihr gewagt! Dieß Bolf ift unfterblich, wie Salomo fagt: Benn man auch den Rarren im Morfer zerftieße, Debhalb feine Rarrheit doch nicht von ihm ließe."

### Der gandjunker und fein Pudel.

Mit Pfiffen steuert mander Wicht Sein Schifflein in den Port; Doch mir gedeihen Pfiffe nicht, Das glaubt mir auf mein Wort! hart stieß unlängst mein Lebensschiff An eine Rlippe, weil ich pfiff.

Der hauptstadt heißes Pflafter war Rie recht nach meinem Sinn: Jungst aber sog, wie Jahr fur Jahr, Der Rosmartt mich dahin. Am Abend war mein Wert gethan! Die lange Weile focht mich an.

Sogar mein Pudel schien von ihr Biel Unluft auszustehn.
"Romm," sprach ich, "du getreues Chier, Las uns ins Schauspiel gehn!"
Der Zettel meldete zum Glud'
Ein neues Prunt = und heldenftud.

Am Kaffentische welch Gewühl! Man sturmte dran und drauf, Als gab's um einen Pappenstiel Ein Konigreich zu Kauf. Es war ein Kreuz, wie mir's erging, Eh' ich die Einlaßtart' empfing.

Dann aber zeigt' ich, Drang um Drang, Daß ich ein Kraftmann bin. Ich fampfte das Pgeterr' entlang Jum Geigerpfatz mich bin, Und durch der Ellenbogen Muth
Saß ich am Ende vorn fehr gut.

Der Borhang flieg; ein lautes "Ah!"
Entwischte meinem Rund
Ob all' den Bundern, die ich fah;
Denn manniglich sey's fund:
Ich war, trot meiner Jahre Last,
Zum ersten Rahl ein Schauspielgast.

Die Menfchenpuppen dauchten mir Mitunter wie von holz.
Geschmudt mit helm und Federzier Erschien ein Ritter ftolz.
Er machte Schritte, wie mein hahn, und schnob die Andern grimmig an

Rur gegen feine Dirne that Er nicht fo lowenwild. Hart drangten Bosheit und Berrath Ihn und das Frauenbild: Doch Kandhaft fehwor der junge Leu Dem garten Mägd(ein Lieb' und Treu'. —

Beinn Bortchen Ereue fiel mir schnell Mein treuer Pudel ein. Beg war der ehrliche Gefell; Mir schof auf's herz ein Stein. Bas fragt' ich nun nach jenem Bund? Ich pfiff in Mengken meinem hund.

Und Hundert stimmten, nah und fern, Hell ein in meinen Son.
"En! find die Pudel diefer Herr'n
Auch eben jest entflohn? —
Doch nein! es ist wohl Artigleit,
Die meinem Rummer Husse leiht." —

So fprach ich mit mir felbst, ich Tropf, Und pfiff und pfiff und pfiff, Bis mir ein frauser Schwedentopf Rasch nach der Reble griff. "Herr!" schrie er mit entstammtem Blick: "Was pfeift Ihr? Gilt es meinem Stuck?"— "Ihr schwärmt wohl?" fagt' ich: "Welcher Bahn! Mein Pfeifen, daß Ihr's wist, Seht Euer Nachwert gar nichts an, Benn es tein Pudel ist." — "Ja, 's ist ein Pudel!" — rief rundum Mit Hohngeschrey das Publisum.

Gelächter ohne Maß erfcoll Durch's hohle, weite haus.
Das Männlein brach, darüber toll,
In neue Flammen aus.
Bornsprühend hob's die hand empor,
Und zielte scharf nach meinem Ohr.

Ich aber faßt' es an der Brust, Und drudt' es in den Staub. Bie jubelte die Schadenlust! Man ward daben fast taub; Und eher fand der Larm tein Ziel, Als bis der Buhne Borhang fiel.

D Seifenblafe, Dichterruhm! Ein hauch — und du bist bin! —
Des Rraustopfs Schmach und Martyrthum Liegt mir doch schwer im Sinn.
Leicht bug' ich an demfelben Ort
Die Schuld bey dicfem Chrenmord.

Denn hort, ich schreib' ein Erauerspiel, Das ich mit Luft begann, Beil man auf Buhnen jeht so viel Durch Pferde wirken kann. Ein Goldquell im Theater springt, Benn dort ihr Eisentritt erklingt.

Dief in der edlen Roffe Geist Drang meine Forschgier ein: Drum, Freunde, darf ich mich wohl dreist Der Rokspieldichtung weihn. Ihr sollt, was nie zuvor geschehn, Selbstständig Pferde handeln sehn.

Des Schauspiels Rollen find von mir Im Marstall schon vertheilt.
Seht Euch am Spieltag vor, daß Ihr Noch einen Plat ereilt!
Doch — eine Bitte von Gewicht:
Berlieret Eure Pudel nicht!

## Die Spinne.

Der Kangler eines Fürsten Durchzog einst felbst fein haus Mit Befeinen und Burften, Erieb jedes Staubchen aus.

Das Kunstwert einer Spinne, In eines Bintels Schoof, War nicht nach feinem Sinne, Und rasch ging er drauf los.

"herr Kangler," fprach bermeffen Die alte Meisterin, "Beliebt, nicht zu vergeffen, Wie nugbar ich Euch bin!

Ich muß als Undant rugen,
Daß Euch mein Berth nichte gilt.
Wer fangt fie benn, die Fliegen,
Das freche Stubenwild?" -

"Welch schnodes Wort du wagest!" Schalt Zener heftiglich. "Man weiß ja doch, du jagest Und mordest bloß für dich!

Mich plaget drum nicht minder Dein Flugwild ohne Scheu: Du gahmft nur tleine Gunder; Die großen schwarmen fren." —

"Pog Kritteln!"/ rief's im Rete:
"Dentt boch, guvor, an Euch!
Sind Eure Landsgesetze
Richt meinen Jaden gleich?" —

Der Kangler, ben der Frage Bis an die Ohren roth, Schlug wild mit Einem Schlage Die grobe Spinne todt.

# Die Masten.

The section of the se

Einst pruntte ber Tob nicht im heutigen Glange: Er forderte nadend die Menfchen gum Sall ihn fo gehn, Man fieht noch auf Bildern gum Ball ihn fo gehn, Und luftig mit herren und Frauen fich drehn.

: 1

Doch flob, wer nur tonnte, den hagern Gefellen, Und wollte mit ibm nicht jum Reihen fich ftellen: Drum hullt er fich nun in ein Mastengewand, Und reicht uns verdachtlos die fnocherne hand.

Dem Schlemmer fredenzt er, als Koch mit der Schurze, Pasteten mit Indiens feurigster Burze, Und mischt, wo er luftige Zechbruder trifft, Als Weinschent, den Balfam der Eraube mit Gift.

Er fertigt den Frauen, als griechischer Schneiber, Aus Spinnengewebe durchsichtige Meider, Die nur, wie ein Feigenblatt, schmal fie umwehn, Und nicht gegen mordende Fieber bestehn. Er schleicht, mit dem Brautfranz im lodigen haare, Go fanft wie ein Lammden zu homens Altare, Ergreift aber bald den Befehlshaberstab, Und peinigt, als Unhold, den Gatten ins Grab.

Er mahlt fich, als Luftbirne, blubende Wangen, Durchschweifet die Gaffen, um Bubler gu fangen, Und findet er einen verliebten Compan, Go haucht er mit giftigem Athem ihn an.

Er fichet, als Sauner, am goldreichen Tifche, Und reicht, nach betruglichem Kartengemische, Dem ehrlichen Mitfpieler, den er bestahl, Strid ober Piftolen gur blutigen Bahl.

Er schwebet ben Nacht, auf der Fledermaus Flügeln, Ans Pult, wo Gelehrte studieren und klügeln, Und sammelt, wie stumme Banditen, um fie Die gräßlichen Larven der Hypochondrie.

Er schwingt, um ftolzierenden Schriftfteller : Pfauen Berzbrennende Bunden der Rrantung gu hauen, Die Runftrichtergeißel mit wildem Geficht, Ber aber tein Pfau ift, den schmerzet fie nicht. Er tommt, will ein Kranter fich vor ihm bewahren, Am Ende fogar noch als Doctor gefahren, Laucht ernsthaft die Jeder ins Lintenfaß ein, Und schreibt ihm den Paß aus der Welt in Latein.

Drum fruchtet fein angftliches Trachten und Ginnen, Der Maste, die fiets und verfolgt, zu entrinnen. Ein Rluger fitht berghaft zu jeglicher Beit, Mit ihr feinen Reiben zu tangen, bereit.

## Der Stubenfoluffel.

"Bft! bft! — Das lauft ja wie der Wind! — Bft! hft! — nur auf, ein Wortchen! Giebt's hier herum, mein fchones, Kind, Ein ftillvertrautes Dertchen ?"

"Mein herr, Sie gablen grundlos mich Bum leichten Rymphenchore, Und überdieß befindet fich Wein Wohnhaus vor dem Thore."—

"Berdammt! — Der Weg ift mir zu weit; Dich drucken meine Schube. So wunsch' ich, Liebchen, denn für heut Die angenehmste Rube." —

Der Junker ging; fie fprach: "Abe!" Und groult' auf feinen Schufter. Da fam behende, wie ein Reb, Ein gleiches Tugendmufter. Der Liftigften ber Phronen.
"D Schade!" fagte biefe brauf:
"Man hatt' euch tonnen bienen.

Ich wohnte fonft, wie dir befannt, Dort in dem kleinen hause, — Und es verblieb in meiner hand Ein Schlissel jener Rlause.

Sie paste dir, bogleich barin
Bwen alte Jungfern niften:

Bam's dunfett, fliegt das Eulenpaar Stets aus ju Rlatichconventen:
Drum dent' ich, daß wir ohne Fahr Gein Reft benuten tonnten."

"Das ist ja ein verlornes Wort!" Sprach Line: "Was kann's frommen ?". Herr Knappschuh ist nun einmahl fort, Und wird nicht wieder kommen."— "Sieh, fieh!" rief Gertrud: "Schilt mich blind, Benn er nicht dort noch hintet! Er ift es, wahrlich! — Frifch, mein Rind, Gebiftet und gewintet!" —

Bft! bft! — Er fieht fich noch nicht um — Bft! bft! — nur auf ein Wortchen! — Rein herr, es giebt nun hier herum Ein ftillvertrautes Dertchen." —

"D feht den Schalt!" rief Anappfchuh aus, Mit wonniglichen Mienen. Die Madchen trippelten voraus, Und humpelnd folgt' er ihnen.

Eroffnet wurde, fonder Scheu, Der Schwestern ode Belle. Sie glich, geschmudt von Frommelen, Bang einer Bettapelle.

Ein Tifch im hintergrunde war Mit schwarzem Tuch behangen, Um ale ein zierlicher Altar Der hausandacht zu prangen. Drauf ftand ein Schadel nackt und kahl, Und ringe, in schwarzen hullen, Umgaben ihn in starter Zahl Die trefflichsten Postillen.

Auch waren Bilder an ber Band, Mit geiftlichen Peruden, Und großen Bibeln in der hand, In Menge zu erbliden.

Der Junter ftarrte, wie ein Bret, Benm Anblid diefer Schafe, Und außerte, daß dieß Gerath Ihn hier in Staunen fete.

"Denkt denn der herr," fuhr Gertrud auf, "Wir leben wie die heiden? — Mit nichten! — Unfer Lebenstauf Ift christlich und bescheiden,

Doch jest ein Wort Mythologie! Ich habe wo gelefen: Frau Benus fev, wenn Bacchus fie Richt warmt, ein froftig Wefen." — "So schafft denn," rief der Junter, "schafft Barmflaschen für die Arme! Recht feuervollen Rebenfaft, Damit fie schnell erwarme!"

Er reichte Eruden hartes Geld; Sie flog in einen Reller, Und Flaschen wurden aufgestellt, Und volle Ruchenteller.

Wie im Serail ein Sultan, faß Und liebelte der Anabe; Doch trant er auch ein gutes Maß Von Bacchus edler Gabe.

Er folief gulent, non füßem Wein Und - Opium beneiftert, Gemach in einem Lehnstuhl ein, Und lag wie gang entgeiftert.

"Sieh, mausetodt ist dein Amant!" Ricf Trude: "Las uns eilen, . • Und uns geschwind mit leiser Hand In seine Erbschaft theilen!" "Pfup!" fprach die Andre, ...,thu' das nicht! Mir graut vor folden Thaten. Man fann darüber vor Gericht. Ins Tintenfaß gerathen."—

"Ho! ho! der Gimpel ift hier fremd; Bie fann er uns vertlagen? Und schalen wir ihn bis auf's hemb, Go hat es nichts zu sagen."

Ehristine fügte fich erst dans, Der Gaunerin zu helfen, Als fie des Spruchworts fich entfann: Man heule mit den Wolfen!

Flint rupften die harpven nut Den Gimpel aus der Fremde, Und ftablen, sammt den engen Schub'n, Ihm alles bis auf's hemde.

Sie legten ihn dann, jum Gefoott, Gefront mit einer Saube, .
Sanft in der Schwestern himmelbett, .
Und flohen mit dem Raube. —

Wie unter einem Leichenstein, Schlief ftarr und fest der Buble. Die Schweftern trafen spat erst ein Aus ihrer Lafterfchule.

Sie fcheuten, um fich möglichft bald Auf ihren Pfühl bu ftreden, Sogar den tleinen Aufenthalt, Ein Licht fich angufteden.

Gewohnt, iftr irdisch himmelreich Im Dunkeln ju befchreiten, Erstiegen fie's auch jest zugleich Bon feinen berden Seiten.

Und an den Grangen hart und bicht, Geschieden fast zwey Schritte, Bemertten rechts und lints fie nicht Den Nachbar in der Mitte.

Doch er erwacht' und rief: "Pog Daus! Wie kamen wir ins Bette?"— Hun! stob das Schwesternpaar hinaus, Als ob es Flügel hatte. Sie riffen Fenfter auf und Thur, Und schrien wie Zeterschrever: "Zu hulfe ba, ju hulfe bier! Bewaltthat! Diebe! Feuer!" —

Schnell fuhr die edle Rachbarfchaft Bom Lager in die Kleider. Es eilten ber mit heerestraft 3wep Schufter und drep Schneiber.

Sie schweimelten, vor Alter fteif, Mit Brillen auf den Rafen; Doch ihnen folgt' ein langer Schweif Bon Weib und Kind und Bafen.

Und fammtlich griffen in der Eil Rach mancherley Gewehren: hier drohten Befen, dort ein Beil, Und große Schneiderscheren.

Im Auge flammten Jorn und Muth, Und in den Händen Lichter. "Wo ist, wo ist die Feuersgluth? Wo sind die Bosewichter?" — So riefen fie, und drangten fich Ins Stubchen um die Bette. hier faß der Junker Liederlich Roch, fchief gehaubt, im Bette.

Ihn glochten Alle grimmig an, Und er fie Alle wieder. Rur die verschämten Schwestern fabn Bur Erde guchtig nieder.

"Wie tommt Ihr in dies Bett da her?" Begann ein Altreiß endlich. "Freund," fprach der Junter drauf, "mach' Er Mir felber das verftandlich!

Mich luden ein Paar Madchen ein, Die hier benfammen wohnen" — "Berdammter Lugner!" schrien darein Die heiligen Matronen.

"Muein ich muß," fuhr Jener fort, "Seit wir uns her begaben, Wohl funfsig Jahr' an diesem Ort, Wie todt, geschlafen haben. Denn damahls waren fie fein jung, Und holde Zeitvertreiber, Und nun, wie durch Berzauberung, Sind's hablich alte Weiber." —

Die Schwestern stürzten auf ibn los, Um ibm, gleich wilden Ragen, Für diesen Soflichkeiteverstoß Die Augen auszufragen.

Bum Glude fand ein Schneider Licht In diefen Dunkelheiten, Und mubte fic, nach Christenpflicht, Berfohnung einzuleiten.

Die Damen machten viel Gefchrev, Und drohten gar, gum Schreden Des Saubenmanns, die Polizen Aus ihrem Schlaf ju weden.

Doch Jener tampfte ritterlich, Den großen Streit gu schlichten, Und unfer Junter durfte fich Unaufgehalten flüchten. Er fprach, als er ins Frene fprang, Rein höflich Abfchiedswortchen, Und fragte nun fein Leben lang Richt mehr nach ftillen Dertchen.

### Die Reife ins Bad.

Es ftand an dem Rebengestade des Rheins, Mit armlicher haube von Strob, Ein huttchen so niedrig, als rings herum teins, Doch lebte Sabine drin frob. Sie blubte hinüber ins siebzehnte Jahr, Und schien nicht zu wissen, wie reitend sie war, Obschon sie oft Buhler umschlichen, Die sie mit der Sonne verglichen.

So, wie man den Spat von der Kirschen Senuß Mit Klapper und Schnarre verjagt, Ward allen den Raschern der flüchtigste Ruß Von Binchen mit Schelten versagt. Treu liebte das Mägdlein, wie billig und recht, Nur Einen Erwählten vom Männergeschlecht; Dem Burgvogt Justin war's gelungen, Er hatte dieß Glück sich errungen, Die alternde Mutter, der långst schon der Lod Die mannliche Stuke zerbrach, Froh war sie des Eidams, der Mangel und Roth Bom Hause zu wenden versprach.
Ihr Segen befrönte der Liebenden Bund, Und laut gab Justin sich als Bräutigam kund; Da ward noch ein Mitbuhler rege, Und ging ihm sehr dreist ins Gehäge.

Ein Ronchstlofter schaute mit inprigem Glanz Bom hochgebirg nieder ins Thal:
Ein Rachbar des Himmels, der aber nicht ganz Sich jenfeit der Wolfen empfahl.
Es waltete drinnen ein schweigender Abt, Der tam einst herunter ins Blachfeld getrabt, Und sah mit Behagen Gabinen
Sich einsam ergehen im Grünen.

Er bog vom gezügetten Rob fich gefchwind, Und fragte das Magdlein viel aus: "Wer bift du, wie heint du, mein artiges Rind, Wo schirmt dich dein vaterlich haus?" Bescheiden gab Binchen ihm kurzen Bericht, Und flob, mit dem Purpur der Scham in Sesicht, Alls er fie, um sein zu gedenken, Mit Goldmunzen wollte beschenken. Ihm schwebte des Mägdleins anmuthiges Bild Ben Lag und ben Nacht durch den Sinn, Und fleißig beritt er nun jenes Gefith, Doch bracht' es ihm keinen Gewinn. Gern hatt' er Befuch in dem huttchen gemacht, Er sah sich nun stets von der Neugier bewacht: Drum war ihm die geistliche Burde Jest eine belastende Burde.

Sein Kammerling fragte: "Was zehrt Euch so ab? Wird doch jedes Wamms Euch zu weit!" — Der Obermonch lächelte seufzend, und gab Dem alten Vertrauten Sescheid.
"D!" sagte der Schalkstnecht, "da helf ich wohl aus!"
Und eilte sofort ans bezeichnete Haus.
Da fand er Sabinen im Garten
Des Blumenflors emfiglich warten.

"Mein himmet! wie blubet und duftet und grunt hier alles im zierlichen Kreis!
Und wahrlich das schönste der Blumtein bedient Die andern mit zärtlichem Fleiß!

O, bring doch ein Körbchen davon meinem herrn!
Er tändelt und schmudt sich mit Blumen gar gern,
Und wird dich so stattlich belohnen,
Als prangt' er mit fürstlichen Kronen."

Vor Unmuth erglühte Sabinens Geficht, Indem der Verfucher so sprach. "Sechs Pferde," versetzte fie, "brachten mich nicht In Seiner Hochwurden Gemach. All' meine buntfarbigen Zöglinge blubn Rur meinem Verlobten, dem Burgvogt Justin. Ich treibe mit Blumen nicht Handel, Und sittig und fromm ist mein Bandel."—

Der Schleicher ging schwollend ins Kloster zurud, Und raunte dem Luftling ins Ohr: "Euch blüht ben der schüchternen Dirne fein Glüd; Es tam ein Gespons Euch zuvor. Doch sugt sich zum Fallstrick ihr frommelnder Sinn; Schickt morgen den schlausten der Nonche dahin, Der rath' ihr zum Stande der Nonnen, So wird damit Zeit uns gewonnen."

Der Pater Anfelmus, der liftigste Fuche,
Der sich in dem Moster befand,
Ward nun von dem Haupte der Bruderschaft fluge
Auf geistliche Werbung gesandt.
Der Sender gelobte den herrlichsten Sold,
Und füllt' ihm den Seckel mit lachendem Gold,
Um, notbigen Falles, durch Spenden
Des Mutterleins Augen zu blenden.

Der Monchskutte Kalisman öffnet' ihm gleich Die forgfam verschlossene Thur. "Ein Becherlein Wasser erbitt' ich von Euch, Und Gott sen Vergelter dafür!" So schlich er, als durstiger Pilger, sich ein, Und schnell hob die Mutter ein Kelchglas vom Schrein, Und sandt' in den Keller Sabinen, Den Sastfreund mit Wein zu bedienen.

"Schaut's," fprach er, "ein Dirnel, so baß mir gefällt! Das Lammelein wahre sich nur, Sonst kommt in dem Tummel und Rummel der Welt Der Sundenwolf ihm auf die Spur. Er luget und suchet, er happet und jappt, Bis er ein so leckeres Bislein erschnappt, Und husch! bringt's der Satansgeselle Dem grimmen Beherrscher der Holle."

"Freund," sagte die Mutter, "das hat nicht Gefahr, Und macht mir nicht Kummer und Graus. Mein sittsames Töchterlein hüthet fürwahr! Der Schnecke fast ahnlich, das haus. Ihr Lugendsinn ward schon von Lustlern geprobt, Doch, unbesteckt, hat sie sich ehrlich verlobt, Und wird sich im Arm des Getreuen, Wie immer, vor Zehltritten scheuen."— "D Weibel, das weiß mant halt nit so genau! Wohl mancher einst zuchtigen Dirn' Wächst unter der haube der eh'lichen Frau Flugs eine ganz eherne Stirn.
Sie liebelt und bubelt nach ihrem Gelust. Dieweil der Gemahl nun ihr Achanddertel ist. `— Drum fort aus dem Lastergetummel!
Durch's Kloster nur wallt man zum himmel." —

"Ehrwurd'ger Mann Sottes, Ihr warnt mich zu spat!
Schon gab sie dem Sponsen ihr Wort,
Und er, dem die Stunde der Hochzeit sich naht,
Ist kunftig mein Stob und mein Hort.
Ach! ohne den biedern, den herzigen Mann,
Was sing' ich die armste der Witwen wohl an?
Ich mußte mit eisgrauen Haaren
Roch Hunger und Elend erfahren.

"Sorgt nit! Wenn Ihr's Madel ins Rlofterle schickt, Rimmt halt ein hochmachtiger Mann,
Der gern arme Seelen dem Faland entruckt,
Sich Eurer mit Baterhuld an.
Ich, den zum Bekehrungsapostel er braucht,
hab' Euch aus dem Kinger kein Mahrlem gefaugt.
Gud! Mistraun und falfches Gedeutel
hebt dieser geloftropende Beutel."

Und als er geruttelt den klingenden Sack, Empfing er und trank er den Wein.
"Gottelohn und gehabet Euch wohl! Ich muß strack, Eh's dunkelt, noch über den Rhein."
Er winkte der Mutter, sie folgt' ihm vor's Haus, Da schüttet' er vollends sein Schlangenherz aus, Und schob ihr und drang ihr am Ende

Sie wähnte mit Staunen, es habe wohl gar Ein Engel geherbergt ben ihr. Der Höllenschlund stellte sich graufend ihr dar, Als heischt' er die Tochter mit Gier. Mind," sprach ste, "entsteuch dem Geräusche der Welt. Wo stell dich die Gunde mit Rehen umstellt! Ist dir deine Seligkeit theuer, So wähle den heiligen Schlever!" —

"Ach, Mutter, Herzmutter! wie konnte das fenn?
Inftin hat mein bindendes Wort!
Und wohnet denn Gott nur im Kloster allein?
Er waltet ja hier fo, wie dort!"—
Hohl ging's in den Wind, als Sabine fo sprach;
Die Mutter gab Bitten und Zahren nicht nach,
Und, drohend mit ewigem Fluche,
Berboth sie des Burgvogts Besuche.

Doch wie auf den Unftand der Beidmann fich ftellt, Belauernd des Bildpretes Lauf: So paßte, gedudt in ein Beinrebenfeld, Der Burgvogt dem Klofterfuchs auf; Und als er nicht lange gefpaht über'n Zaun, Da tam, um die Frucht feiner Goldfaat zu fchaun, Das Monchlein mit haftigem Schritte, Und huschte hinein in die hutte.

Und schnell, wie nach Beute der Raubvogel schießt, Verfolgte der Lauscher den Gast,
Und hatt' ihn, als kanm er die Beiblein gegrüßt,
Schon an der Rapuse gefaßt.
Er riß aus der Scheide den Sarras heraus,
Und donnerte: "Bube, dein Grab wird dieß Haus,
So du nicht dein Schelmstud bekennest,
Und wahrhaft den Anstifter nennest!"

Anselmus erschrat, doch geschwind rief er tuhn:

"Freund, ehre den geistlichen Stand!"

"Den Stand wohl, nur Dich nicht!" versehte Justin,

Und preste den Monch an die Wand.

Hier bas mit der Flache des Schwertes geklappt,

Bekannt' er das Schelmstuck und nannte den Abt.

Mehr wollte Justin nicht gewinnen,

Und ließ den Apostel entrinnen.

Bu feinem Gebiether, dem Aitter Alphons, Enteilte dann Jener und fprach: "Ich bin, wie Ihr wisset, Sabinens Gespons, Doch stellet Bersührung ihr nach. Ein geistlicher herr macht den weltlichen Streich, Und wohl ist zu wetten, Ihr werdet sogleich, Rach frühern und ahnlichen Thaten, Den Abt Hyacinthus errathen."

"Ein schändlicher Wicht!" rief der streitbare held. "Ha! fommt mir der Bauchpfaff einmahl Bom Felsnest herunter ins offene Feld, Go rupf' ich den Fettvogel kabl." — "Das war's, was ich wünschte!" versette Justin. "Ihr könnt ihn am besten zur Rechenschaft ziehn! herr! greift ihm recht scharf auf die haube, Daß er mir mein Liebshen nicht raube!"

Und risch ging die Sage: der Abt Hyacinth Begebe, nach arztlichem Rath, Mit Rossen und Wagen und vielem Gesind, Sich bald in ein heilsames Bad. "Aun gilt ?!" sprach der Burgherr mit heiterm Gemuth; "Ihn führet sein Weg durch mein waldig Gebieth, Und, wenn ihn nicht Engel geleiteh, So will ich ein Bad ihm bereiten!"— Er machte durch heimliche Kundschafter fich Die Tagfahrt der Reise bekannt, Und barg in dem Hain, den die Straße durchstrich, Sich hinter des Borholzes Band. Unfern hier von seinem befestigten Schloß Hielt lauernd der Ritter auf scharrendem Roß, Und war mit zwolf reifigen Knechten Im Rothfall gerustet zum Rechten.

Ein Schildenappe legte sein horchendes Ohr Flach hin auf den moofigen Plan, Und schon war's im Zwielicht, da rief er empor: "Jest raffelt ein Wagen heran!" Rasch ausgreisen ließ nun der Ritter sein Chier, Gebiethend den Reistgen: "Harret noch hier! Doch hort ihr mein Streithorn erklingen, So folgt mir, als hattet ihr Schwingen!"

Breit fullte den Bagen, gleich einem Kolof, Der sehnlich erwartete Mann.
Mit Weinfaffern, Monchen und Schlederwert schlof Ein Karren fich hinten noch an.
3wey schlottrige Klosterbedienten ju Roß Beschützten gewaffnet den Herrn und den Troß; Doch friedfertig schiehen fie beyde, Und Rost hielt ihr Schwert in der Scheide.

"Willfommen, Jochwurden, auf meinem Gebicth! Was trieb Euch vom Lehnstuhl empor? Und daß Ihr ben Nacht, wie die Fledermaus, zieht, Das kommt fast gefährlich mir vor!" So barg Herr Alphons vor dem geistlichen Herrn In lieblicher Schale den giftigen Kern, Und, Joses nicht ahnendt, zog munter Der Abt auch sein Kapplein herunter.

"Herr Ritter, mich hat meines Arztes Geboth Aus geistlicher Ruhe gescheucht. Ich reise gezwungen ins Bad, weil der Tod Rich leider im Kloster umschleicht. Er sebet sich täglich mit mir an den Tisch, Bersalzt mir Pastoten und Braten und Sisch, Kurz, hat mir die Eslust verdorben.

"Ho! ho!" fprach der Ritter, "ein therichter Rath, Der drum so viel Meilen Euch schleppt!
Ben Launen des Magens ist Weifung ins Bad
Doch traun! ein zu theures Recept."—
"En wohl!" .fagte Jener: "ich denke wie Ihr!
Ich habe sechshundert Ducaten ben mir,
Und übrig wird nichts davon bleiben,
Denn lustig gedent" ich's zu treiben."—

"Ein Borfchlag, herr Abt! — Als die Mutter mir starb, Berließ sie ein trefflich Arcan, Das schlägt, wenn ein Schlemmer den Ragen verdarb, Unfehlbar und wundervoll an. Es steht Euch zu Diensten, und nehmt Ihr's jest ein, Wird nicht mehr der Tod Euer Lischcompan seyn; Ihr werdet, ersparend das Reisen, Bald wieder mit Bolfshunger speisen." —

Bethort zog der Abt mit dem Aitter ins Schloß, Und fand dort Verhaftung und Qual. Ein Weinhumpen lockte gleich Anfangs den Troß In einen vergitterten Saal. Wie hier es an Freyheit des Ausgangs gebrach, So ging's dem Pralaten im Chrengemach, Und, als Arzenen fur den Praffer, Stand drinnen ein Kruglein mit Wasser.

Gleich einem im Wald erst gesangenen Ur, Bertobt' er die Stunden der Nacht,
Und rief gegen Mittag hinaus auf die Flur:
"Es werde mir Speise gebracht!"
Durchs Thurschloß erschallte die Antwort zuruck:
"Besehlt Ihr von Aindsleisch ein tuchtiges Stuck?
Sonst giebt es hier nichts, Euch zu laben."
Er murrte: "Das mag ich nicht haben!"

Des folgenden Tags rief er wieder hinaus:
"Bann endet der heillose Schwank?
Halt hier nicht der leibhafte Satanas Haus,
So bringet mir Speisen und Trank!"
Drauf Antwort: "Beliebet Euch Hausbrot und Burst,
Und allenfalls Dunnbier ben wachsendem Durst?"
"Rein!" brullt' er: "Ihr trokigen Hascher,
Das ist nur ein Labsal für Drescher!"

Am dritten der Fasttage rief er: "Halloh! Shafft Rindsteisch und Wurst mir nun her!"
Das Schlüsselloch aber antwortet' ihm so:
"Die Fleischkammer ward ben uns leer.
Ein Wasserbren siedet für Euch auf dem Herd;
Ihr könnt ihn bekommen, so hald Ihr begehrt!"
Da stucht er: "Ihr höllischen Geister,
Rur her, geschwind her mit dem Reister!"

Und fieh, durch die Thur, wo zeither nur ein Arug Mit Wasser bisweilen erschien,
Erat Binchen, die zierlich den Brenteller trug,
Und nach ihr Asphons und Justin.
Der Abt, vor Erstaunen und Ingrimm ganz stumm,
Schoß bestig mit Hochblicken um sich herum,
Doch ließ er vom Hunger sich beugen,
Und aß schnell den Bren vor den Zeugen.

"Seht," sagte der Ritter, "ich hab' Euch geheitt! Ein Mehlmuß ist Euch nun ein Schmaus!
Drum dunkt es mich billig, Ihr zahlt unverweilt Gebührenden Arztlohn mir aus.
Das ist mit sechshundert Ducaten gethan!
Ich weise der Braut meines Burgvogts sie an.
Ihr habt für verschuldete Jahren
Ihr diesen Ersatz zu gewähren!"

Jest zurnte der Abt, wie ein raufchender Strom, Und pocht' auf des Kaisers Sewalt. "Schreibt Ihr an den Kaiser, so schreib' ich nach Rom!" Berseste der Ritter ihm kalt. Dies Drohwort durchschreckte des Seistlichen Sinn; Er warf das geforderte Lisegeld hin, Und zog von dem hochtheuern Schmause Gesünder und weiser nach Hause.

# Der Gaftfreund.

ı.

Bur Beit, als der held, den Maria gebar, Der edelste Burger der Erde war, Da lebt' auch ein Kernmann von ehrbarem Stande, Mit Rahmen Philemon, im Beiligen Lande.

Er wohnte gemachlich im herrlichften Gau, Betrieb des Aders und Gartens Bau, Und mehrte durch Fleiß die Fulle der Guter, Doch war er tein angstlicher Mammonshuter.

Er reichte den Armen mit williger Sand Erquidende Nahrung und warmes Gewand, Und immer hehagt' ihm fein Wein am besten Im traulichen Rreife von lachenden Gaften. Auch wildfremde Pilger, vom Wege verirrt, Erfanden an ihm den gefälligsten Birth. Saftfreundlich beherbergt' er alle, die famen, Und forschte nicht nach Geschäften und Rahmen.

Einft, als er am Thore des Landhaufes faß, Und froh mit den Seinen das Abenobrot aß, Erfchien ein Fremdling mit eilenden Schritten, Um Obdach bis folgenden Tag ju erbitten.

Willfahrig lud ihn Philemon ins haus. "Wie gut Ihr fepd!" rief der Banderer aus. "Run bitt' ich, auch meinen Gefährten zu helfen: Es folgt mir noch eine Gefellschaft von Iwolfen."

"Bas thut das?" versette der gaftfrene Rann. "Und waren es doppelt so viel, nur heran! Ich bin nicht gewohnt, in meinen vier Pfahlen Mit schielenden Augen die Gaste zu gablen."

Der Nachtrad der Reisenden nahte fich bald. Ein blübender Mann von erhabner Sestalt War unter ihnen der Rose zu gleichen, Der andere Blumen an Lieblichkeit weichen. Und ohne ju fragen: woher und wohin? Empfing fie Philemon mit herzigem Ginn. Er leerte gefellig mit ihnen den Becher, Und lagerte fie in bequeme Gemacher.

Als drauf fich der Morgen ju rothen begann, Da fagte der Bortaufer: "Erefflicher Mann, Ihr nahmet uns auf, ohn' uns zu kennen, Doch wollen wir uns nicht fremd von euch trennen.

Bergeichnet in Euer Gedüchtnisbuch Mit goldener Schrift diefen Rachtbesuch! Es lief ein Glückschiff in Euren Safen: ... Der Gottmensch hat bier im hause geschlafen." --

Philemon erschrat, und klagte sich an, Er hab' im Bewirthen zu wenig gethan. ,,Der herr," sprach Petrus, "ist huldvoll gufrieden, Und hat Euch zum Dunk eine Gnade befchieden.

• Entdedet mir traulich: was mochtet Ihr gern? Ich melbe dann Guer Berlangen dem herrn, Und was es auch fep, bas Guch luftet bit haben, Die gottliche Macht wird Euch damit begaben." "En nun," fprach Jener, "es laufchen in mir Der heimlichen Bunfche wohl dren oder vier. Dich jupft schon der Tod am greifenden Saare, Und gern lebt' ich wahrtich noch funfhundert Jahre.

\

Dann wunicht' ich: ein Birnbaum, der hoch mich erfreut, Durchblühte mit mir dieß Raumden der Zeit, Und wer ihn bestiege, mich ausgenommen, Der mußte, wie magisch bestrickt, nicht entsommen.

Auch Reiner vom Armstuhl, auf welchem Ihr fist. Er ist nicht kunstlich gebaut und geschnist, Doch wollt' ich, es möchte die Kraft in ihm walten, Die auf ihm Auhenden fest zu halten."

Rafch fuhr gum Scherz der Apoftet empor, All ftande Berhaftung im Stuhl ihm bevor. "Mein werther Philemon," rief er mit Lachen, "Bas redet und heiftht Ihr für drollige Sachen!

Ihr liegt, wie ein Rind, an des Gludes Bruft, Und fauget unendlichen Lebensgeluft; Das leuchtet mig ein: doch die magifche geffet, Bas foll fie Euch fruchten am Baum und am Gefiel? "Sie scheint." sprach Jener, "ein nichtiges Spiel, Und nutte mir dennoch am Baume febr viel. Er ift mir des Gartens verehrtefter Ronig, Doch seiner Gaben genieß' ich nur wegig.

Raum foimmert ihr Gold durch das herbstliche Laub, So werden fie nächtlicher Gaudiebe Raub, Und niemahls ertapp' ich die liftigen Rafcher: Drum wolle ich, der Baum wurde felbst ihr hafcher.

Die Robe vom Stuhl war so ernst nicht gemeint. Im Winter bestucht mich oft Abends ein Freund; Sein Herz ist hieder, sein Wis ist munter; Wie plaudern am Feuer und spielen mitunter.

Run fallen die Würfel mir wunderbar hold, Und steht ben und gleich auf dem Spiele kein Gold, Zerreißt er doch manchmahl sich drob fast die Krause, Und läuft vor Verdruß unaufhattsam nach Hause.

Dann wird mir die Zeit bis dur Nacheruhe lang; Drum ware des Zauberfiuhls fesselnder Zwang, Gleich einem Rothstall ben storrigen Rossen, Sehr brauchbar für meinen Abendgengsen," — Start fouttelte jest der Apostel fein haupt: "Dein guter Philemon, ich hatte geglaubt, Ihr wurdet, statt fo was jur Sprache ju bringen, Euch lieber ein Platchen im himmel bedingen."

Fast murrifch vertieß er hiermit das Gemach; Doch freundlicher tam er gurud, und sprach: ,,,C6 ist geschehn, und was Ihr begehret, hat Euch der himmlische Gastfreund gewähret.

Roch funfhundert Jahre bewohnt Ihr gefund, Sammt Eurem Birnbaum, das Erdenrund, Und er und der Geffel ergreifen und faben hinfort alle Fremden, fo ihnen fich naben."

"O herrlich!" fiel Jener mit Luftfprungen ein. "Ich aber tann doch die Gefangnen befrenn?" — "En das," fprach Petrus, "versteht fich am Rande! Ihr faget ein Wort, und est weichen die Bande."

Boll Sankbegier eilte Philemon zur Thur. "Bleibt," rief der Apostel, "ich rathe, bleibt hier! Der Gottliche will nicht, nach menschlicher Beife, Daß man ihn geschwähig für Wohlthaten preise.". Jest kamen die Waller, den Stab in der hand, . Um weiter zu reifen durche judifche Land. Sie dankten dem hauswirth für gaftliche Pflege, Und wanderten fort auf bethautem Bege.

2.

Philemon fat in behaglicher Aut
Dem Fluthengedrange des Zeitstroms zu.
Die Welt starb fleben Mahl aus, und er lebte,
Und mit ihm fein Glad, das ihn treulich umschwebte.

So schwanden ihm fünf Jahrhunderte bin. "Seht," sprach er oft lustig, "wie wasch ich noch bin! Ich werde den letten der Menschen begraben, Denn mich wird der Eod wohl vergessen haben."

Berfentt in diefen anmuthigen Eraum, Befucht' er einst feinen geliebten Baum, Und trachtend, ein Birnlein jum Munde ju fuhren, Empfand er von hinten ein leifes Berühren, . Und als er fich umfah, erblickt' er den Tod, Der grußend die Hand, wie ein Freund, ihm bot. — Bleich-bebt' er zurud vor dem nackten Gerippe, Und wandte den Blick von der gräßlichen Hippe.

"En!" fagte der Eod, "tomm' ich dir noch gu fcnell? Schier fechehundert Jahr' lebt der alte Gefell, Und tragt, wie es fceinet, noch feinen Gefallen, Mit mir in mein ruhiges huttden gu wallen."

"Das muß ich gestehn!" fprach Philemon bebergt: "Mein Antheil am Leben ift aber verscherzt; Ich folge dir denn mit entschloffenem Schritte, Doch hab' ich noch eine gehorfamste Bitte.

Seh, hohle mir, Trauter, jur Zehrung ins Grab, Bon diesem Baume zwen Birnen berad! Mir Alten ist leider die Kraft nicht mehr eigen, Empor zu dem Wohnsig der Frachte zu fteigen."

Der Cod, fonst gewöhnt an ein eisernes Rein, Bar eben bep Laune, gefällig zu fenn. Er schwang auf den Baum die raffelnden Glieder, Und reichte zwey goldene Birnen bernieder.

•

Doch als er den Andweg ju flimmen begann, Ergriff ibn des Baumes bestrickender Bann. Er fab fich ringsum, wie von lebenden Schlangen, Bon gabllofen Aeften und Zweigen umfangen.

"Sieh, Butherich!" jauchte Philemon hinauf, "Run bift du gefeffelt, nun endet Cein Lauf! Zwar will ich dir Frenheit in Gnaden gewähren, Doch mußt du mich erft für unfterblich erklaren."

"Rein!" fcnaubte der Tod: "deine Hoffnung geht irr! Ich lofe mich felbst aus dem Zaubergewirr. Du Rinmersatt des erbarmlichen Lebens, Du rechnest auf weitre Gestundung vergebens!"

Philemon, gedeckt burch des Baumes Schutz, Belächelte talt des Gefangenen Trutz, Und ging, mit der Waffe des Feinds, aus dem Garten, Um ruhig des Ausgangs der Fehde zu warten.

Der Rubchler gappelt' und rappelte wild; 11nd als es nun Racht ward, erfcholl durche Gefild, Zum Schrecken der hordenden Rachbargemeine, Das Mühlengeklapper der durren Gebeine. Denn er, der eherne Manern durchdringt, Der alle Gotter der Erde bezwingt, Band fich, wie ein Burm, in den holgernen Ketten, Und hatte nicht Macht, fich daraus zu erretten.

Am Morgen rief er mit Zetergeschrev Den forglosen Schleder Philemon berben. "Bas giebt's?" sprach Diefer: "Dast bu dich besonnen, Und hab' ich ein ewiges Leben gewonnen?"

"Ein Jahr noch ichent" ich dir!" brummte der Cod."
"Sa, Geithals!" rief Jener, "welch Lumpengebot!
Du mußt mir mein Leben auf ewig verschreiben,
Conft wirst du mein ewig Gefangener bleiben!"

Er rudte die Rachtmute tiefer auf's Ohr, Ging eilend gurud durch des Gartens Thor, Und raftlos erflang, immer ftarfer und ftarfer, Drep Tage das Toben im laubigen Kerfer.

Indes ward, auf Erden tein Leben verkirzt. "Was heißt das?". sagte der Keufel bestürzt: "Rein Seelchen erscheint! Ist der Tod denn gestorben? Wer hat mir den steißigen Kundmann verdorben?" Jest gog, nach jener drey Tage Verlauf, Der Troper gelindere Saiten auf, Und bot für der Frenheit toftliche Waare Dem Meifter des Bannes fünshundert Jahre,

"Gut!" fagte Philemon, "ich fnausere nicht, Doch trau' ich nicht bloß auf dein ehrlich Geficht: Du mußt, bevor wir in Frieden uns trennen, Dich fchriftlich zu unserm Bergleiche betennen."

Er reicht' ihm ein Taflein, fammt Griffel, hinan, Und eilfertig schrieb der herr Urian Den Lofevertrag, gefestlich und bieder, Mit turgen, doch fraftigen Ausbrucken nieder.

Und als er das Taffein herunter gab, Las Jener den Freybrief, und fagte: "Zieh ab!" Da wichen die Zeffeln von allen Seiten, Und ließen das Schredbild dem Garten entschreiten.

∙3•

Unalternd genoß der glückliche Mann Mit Frohsinn der Zeit, die er liftig gewann, Und bis ans Ende der Laufbahn blühte Die Luft an der Welt in seinem Gemuthe.

Das Taftein, auf welchem der Freydrief stand, Mit Schaudern nahm er es jest in die hand, Und fragte sich angstlich: wie foll ich's beginnen, Den Faden des Lebens mir weiter zu spinnen?

Schon raubte der herbst, der ibm fürchterlich war, Den Baumen des Bartens ihr gelbrothes haar, Und ftundlich besorgte der altste der Alten, Der Lod werde tommen, fein Amt ju verwalten.

Doch hatte man langst icon gekeltert den Bein, Da mahnt' er die Schuld der Ratur noch nicht ein. ' Die Bintersturme begannen zu braufen: Er ließ den Schuldner auf Erden noch haufen. Erst gegen der heil'gen drey Konige Lag Befann er sich auf den erloschnen Bertrag, Und ploglich erschien ungemeldet, wie immer, Der gräßliche Storch in Philemons Zimmer.

"Bas tommst bu so spat?" rief Dieser mit haft.
"Ich hab' auf dich lange mit Sehnsucht gepaßt!
Mir etelt die Welt seit geraumen Jahren;
Ich ware gern langst schon zur Grube gefahren.

Drum geh' ich freudig mit dir im Ru; Ich flegle nur noch mein Bermachtnif gu. Laf dich indeffen am Feuer dort nieder, Und thaue dir auf die ftarrenden Glieder!"

Benfallig nicte herr Rlapperbein, Barf fich in den fahrlichen Fangftuhl hinein, Und fühlte fogleich durch des Jaubers Balten Gein Anochengefaß wie von Rageln gehalten.

"Sa!" rief er, "du schändlicher Sclave der Welt, Sast abermahl mir eine Falle gestellt! Doch will ich hier lieber Jahrtausende fiten, Alts gegen mich selbst dich auf's neue beschützen." Er hieb mit der Senfe gewaltig umher, Philemon aber entwich dem Gewehr, Und nahrte die Gluth des Ramines von weiten Mit hars und Schwefel und trodenen Sheiten.

"Salt ein!" fchrie der Tod: "Du gebarft dich wie toll! Billft du, daß ich brennen und braten foll? Beym himmel! ich fange fcon an zu glimmen! hilf, hilf! — Bas foll ich zur Lofung bestimmen?"

"Je nun," fprach lachelnd der blubende Greis, "Du tennft unfern alten, febr billigen Preie: Lag funfhundert Jahre mich forder hier weilen, Und gieb mir zur Sicherheit einige Beilen!"

Gedrängt von der wachsenden Feuerknoth, Schrieb rasch den verlangten Gewährschein der Lod, Sprang auf, vom Brande gesteckt, wie ein Lieger, Und rief: "Komm' ich wieder, so nehm' ich mich kluger!" 4.

Und ale die Bertragegeit vorüber war, Begab er fich nicht in neue Gefahr: Er fandte den Ruf in das Reich der Lodten Durch einen ehrnen, gefiederten Bothen.

"Leb wohl, du liebe, du herrliche Welt!" Erfeufste Philemon, vom Pfeile gefallt. "Du warft mir ein wonniglich blubender Garten; Wie droben es ausfieht, das muß ich erwarten."

Sein Bandel auf Erden war rechtlich und gut, Das stählte jest wacker des Sterbenden Muth; Und daß er den Pförtner des Himmels kannte, Bar vollends ein Trost, der die Furcht verbannte.

Indem er nun frisch fich erhob durch die Luft, Erblickt' er tief unten in einer Aluft Die feurige Burg des Fürsten der Holle, Und stehend ihn selbst an des Hauses Schwelle. Philemon, noch nicht von Reugier befrent, Schwang fich mit des Bogels Geschwindigkeit Sinab in den Felsgrund, daß er in der Rabe Die schaurige Pracht des hoflagers sebe.

Und ale er lugend am Thore ftand, Rief Satan: "herein, ba hoffenbrand!" "Schon Dant!" fagte Jener: "Ich biebe vorüber, Dein Beg geht gen himmel, denn dort bin ich lieber."

Jest tamen mit graunvollem, wuften Sefchren Die Burger des Abgrunds in Schaaren berben, Und ftohnten flaglich von allen Seiten: "D, tonnten wir, feliger Geift, dich begleiten!"

Es war unter ihnen manch gartes Sebild, Und Bater Philemon, von Mitleid erfullt, Erglühte vor Luft, aus den Rlauen bes Bofen Ein paar der unglüdlichen Seelen gu lofen.

Ihm tam ins Gedachtniß, wie vormahls im Spiel Der Burfel ihm wundersam gunstig fiel. Ber Glud hat, sagt' er zu fich, darf es wagen, Sogar dem Teufel ein Spiel anzutragen. "Sort," fprach er jum Konig ber Flammenwelt, "Dort oben ift zwar mein bestimmtes Feld, Doch, da ich so gute Gesellschaft bier finde, Entsag' ich vielleicht der himmlischen Pfrunde.

Beliebt's Euch, fo wurfelt mit mir um mein 3ch! Gewinnt Ihr, herr, nun bann habt Ihr mich! Allein wenn Ihr, wie nicht glaubhaft, verlieret, So wird Euch von mir ein Seelchen entfuhret."

"Es gilt!" fcrie ber Teufel: "Was wag' ich benn Spiel? "
Ich habe ja schier des Sefindels zu viel!"
Er rief nach Burfeln hinein in den haufen,
Und schnell tam ein Spieler damit gelaufen.

Die Burfel rollten, der Satan verlor; 3wolf Geelen verlor er, da fprang er empor: "Run pade dich," brullt' er, "du schlimmer Geselle! Dein Schalfsglud entvollert mir sonst die Hölle!"

Der Sieger entführte, nach eigener Bahl, 3wölf freundliche Seelen bem Schauerthal, Durcheilte mit ihnen unendliche Fernen, Und brachte fie gludlich binauf zu den Sternen.

"Willfommen!" rief Petrus herzinniglich. "Wir warten feit taufend Jahren auf dich! Geneuß, nach Ermudung vom Erdenwallen, Der ewigen Ruh' in den himmlischen hallen!

"Bohl mir!" fprach Philemon: "Doch wirst du verzeihn, Sochheiliger Pfortner, ich bin nicht allein. D, mochten auch Diese, beladen mit Gunden, Rach Leiden und Buse, hier Aufnahme Finden!"

"Sie follen's!" verfette der heilige mild. "Dein Furspruch ift ihnen ein fraftiger Schild. Die Gastfreundschaft, die du übtest auf Erden, Mag so dir im himmel vergolten werden."

# Lieder.

.

•

•

.

.

•

Ļ

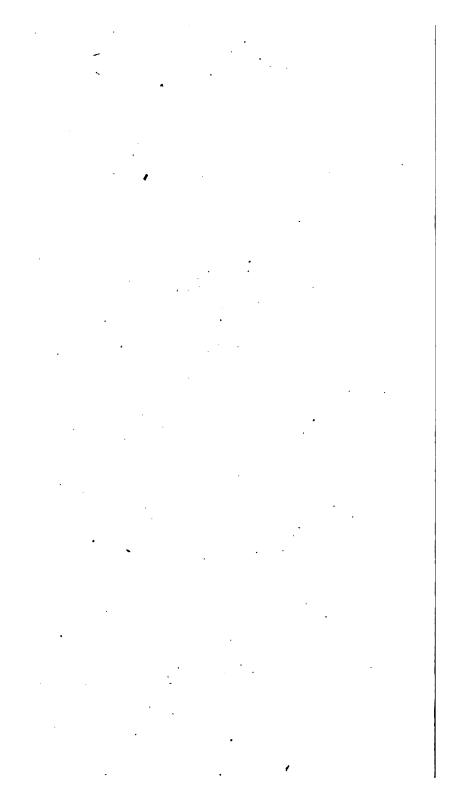

#### Der harfner.

Ich mandre frohlich hin und wieder Mit meinem Saitenspiel, Seit jüngst ein Strahl auf mich hernieder Aus Engelsaugen fiel. Da schwand der Gram aus meinem herzen, Der schwarz, wie Nacht, drin lag, Und, wie bestrahlt von himmelsterzen, Ward's plohlich in mir Tag.

Die Alugheit trat mit ernsten Bliden Beforgt heran, und rieth,
Die jahe Flamme zu erstiden,
Die meine Brust durchglubt.
Dieß Feuer wird dein herz verzehren,
Sprach sie im Warnungston,
Denn viele Berg' und Aluste wehren
Dir suben Minnelohn.

Doch ich verschloß dem weisen Munde Mit festem Muth mein Ohr, Und hober schlägt mit jeder Stunde. Die Gluth in mir empor. Sie mag mein herz zu Asche brennen; Ich klag' und murre nie. Erst, wann sich Leib und Seele trennen, Erst dann erlosche fie!

### Der Eanz.

Lobfingt bem Cang, dem Erftlingsfohn der Freude, Den lachelnd fie gebar, Go bald fie nur ins neue Beltgebaude herab geftiegen war.

Als hoch entgudt in Ebens Palmentuble Das erfte Paar fich fand, Da wurden fchnell der Litbe Gluthgefühle Bum Lange, Sand in Sand.

Ein schoner Bint fur tunftige Geschlechter, Co schuldlos fich ju freun! Selbst die Ratur führt ihre Gobn' und Rochter In laborinth'sche Reibn.

Der Bilde tennt nicht unfre hirngespinnfte; Richt unfern Prunt und Glang: Allein er tennt die freundlichste der Kunfte, Er tennt und liebt den Tang. Und überall, wo feine Zaubertreife Der Sohn der Freude zieht, Da weicht der Gram aus feinem tiefften Gleife, Und Hypochonder flieht.

Die Grubelen entwolft der Stirne Falten Bu einem heitern Blid; Der Menfchenhaß vermag nicht ausguhalten, Und tritt beschämt gurud.

Dagegen wiegt ein Chor von Freudengöttern Im Fluge fich beran, Und überftreut mit garten Rofenblattern Der muntern Tanger Bahn.

Hiegt, Freunde, fliegt in diesen Irrgewinden An schoner Hand dabin! Und läßt im Tang sich Amor von euch finden, So achtet's für Gewinn!

Den Erdenfaal fo froh hinab gu foweben, Bird nimmer uns gereun.

- Uns mag einst felbst der Schritt aus diesem Leben Ein leichter Langschritt fenn!

#### Un Die Landleute.

Rur Thoren verachten den Bauernstand, Der Beise halt ihn in Ehren! Drum bauet, ihr Pflüger, mit Lust das Land, Und laßt euch von Wihlern nicht storen! Mehr Ruhm, als dem prahlenden Golde, gebührt Dem Eisen, das ihr durch die Fluren führt!

Und hatten die Stadter des Goldes genug, Um es mit Scheffeln au meffen, Sie wurde doch, ohne den edeln Pflug, Bald Mangel und Hungersnoth preffen: Denn ihm nur öffnet die Erde das Horn Des Ueberflusses voll Weißen und Korn.

Wie stolz donnert Mancher ben ench vorben In feiner hohen Karoffe! Wer faet den hafer, wer mabet das hen Für feine schnaubenden Roffe? Lagt brach die Felder und Wiesen stehn, Co muß der Stolze zu Auße gehn! Der Geist der Gebildeten ordnet sie an, Die Kriegs- und Friedensgeschäfte, Ihr aber vollführt den gezeichneten Plan Mit Armen voll rustiger Krafte. Ihr schlichet im heer mit gewaffneter hand, Gleich ehernen Rauern, das Baterland.

Beneidet fie nicht, Die Großen der Belt!
In ihrer Herrlichteit Mitte
Sind fie von gefährlichen Schlingen umftellt,
Die niemand euch legt in der hutte.
Bie blutet manch Herz, das ein Ordensftern deckt,
Bom Pfeil der Berzweiflung, der tief in ihm ftect!

Dem Reichen tragt aus der Ferne das Meer Gewirz und Safte der Reben, Doch führt ihm tein Schiff die Gesundheit dort her, Die Brot und Waffer euch geben. Er frankelt, so viel fich sein Arzt auch bemuht, Indes ihr durch Arbeit und Rasigfeit blubt!

Drum bauet vergnügt und zufrieden das land, Und laßt euch von Biglern nicht storen! Rur Choren verachten den Bauernstand, Der Weise halt ihn in Shren. Dehr Ruhm, als dem prahlenden Golde, gebührt Dem Eisen, das ihr durch die Fluren führt!

### Der Rachtisch.

Schafft fie hinweg, die ftolgen Braten, Die schwere Ruchenartill'rte! Mit Ruhm vollbracht find ihre Thaten, Der Hunger ward bezähmt durch fie. Run brauche beym Rachtisch sein leichtes Geschütz Der Grillenbefleger, der frobliche Wig!

Der Anfang stockt ben allen Dingen, Sogar ben einer Gasteren. Die Laune regt noch nicht die Schwingen, Denn oft ist uns der Nachbar neu. Man wird erst von Becher zu Becher bekannt, Und druckt sich benm Nachtisch vertrautich die Hand.

So lange noch die Braten herrschen,
Spricht man mit talter Erockenheit
Bon Staatenzwist und heeresmarschen,
Und führt wohl selbst gelehrten Streit.
Beum lustigen Nachtisch erhobt sich das hers,
Und wurzt die Gespräche mit Lachen und Scherz.

Das Glud schenkt Manchem eine rasche, Geliebte Tafelnachbarin, Doch hinter ihrer Wasserstasche Lauscht eine Tante nach ihm hin. Sie sagt erst benm Nachtisch, bestochen durch Wein, Sich los von dem Aemtchen, ein Argus zu seyn.

Ben dem Genuß der warmen Schuffel Bird unfer Korper nur gefpeift, Doch Bacchus hat den goldnen Schluffel Bur Freudemquelle für den Geift. Bie Gotter sich laben im himmlischen Saal, So halten die Seelen beym Rachtisch ihr Mahl.

Man last es gern in frohen Stunden Dem werthen Magen wohlergehn, Hat man ihn aber abgefunden, Alsdann wird erst die Tasel schön. Der Nachtisch war immer seit uralter Zeit Den Gottern der Freundschaft und Liebe geweiht.

## Der Himmelsweg.

Wer sich freut, so viel er kann,
Der ist klug zu preisen.
Ein berühmter Ehrenmann
Soll euch das beweisen.
,,Wer nicht liebt Wein, Weib und Sang,
Bleibt ein Rarr fein Leben lang;"
Sagte Doctor Luther.

Habe Dant, du Kirchenlicht,
Für die goldne Lehre!
Deinem Kopf und Herzen flicht
Sie den Kranz der Ehre.
Du ermahnst zu Freud' und Scherz,
Denn sie streun ins Menschenherz
Jeder Eugend Samen.

Ihm entsprießt die schone Frucht, Daß man Gutes übet, Thranen abzutrodnen sucht, Und tein Kind betrübet. Seht, so führen sonnenklar Liebe, Sang und Wein sogar Uns dereinst gen himmel!

Oben wohnt ein Seift, der nicht Menfolich gurnt und schmalet, Und mit finsterm Angesicht Kuff und Flaschen gablet: Rein, er lächelt mild herab, Wenn sich zwischen Wieg' und Grab Seine Kinder freuen.

# Idgers Rlagelied. (Aus einem ungedrudten Schaufpiele.)

Froh ließ ich fonst mein Jagerhorn Durch Bald und Berge schaffen, Und nahm ich einen hirsch auf's Korn, Go sah ich schnell ihn fallen; Doch jest, ach jest hat tief mich felbst ein Pfeil verlett!

Wohl weiß ich eine traute hand, Die wurde fanft mich pflegen, auch auf die Bunde den Berband Der treuften Liebe legen; Doch mein Geschick Stoft grausam diesen Argt gurud.

Ihr muntern Sanger im Gestrauch, Wie muß ich euch beneiden! Ihr sevd nicht arm, ihr sevd nicht reich, Ihr liebt euch ohne Leiden. Die Menschen trennt Manch rauber Geist, den ihr nicht kennt. Mich treibt mit feiner Eisenhand Ein folder Geist von hinnen. hier, wo ich einen himmel fand, Muß ich mit Schmerz entrinnen. Wie gludlich ihr! Euch brangt nichts fort, ihr bleibet hier!

Ich muß, mit Dolden in der Bruft, Dieß Paradies nun raumen; Doch ihr feht meiner Augen Luft Oft unter euren Baumen. D, fingt hinab: Dein Wilhelm liebt bich bis ins Grab!

#### Champagnerlied unter vier Augen.

Befranzt mit duftenden Rofen fliegt Um unfer Tischen die Freude. Sie fühlt fich von deinem Reitz besiegt, Doch fren ist die Göttin vom Reide. Wo Amor herrschet, da pflegt sie sogleich Sich traulich mit ihm zu verbinden, Und so sich ein stattliches Rebenreich Im herzen des Mannes zu gründen.

In Buften blubn Paradiese für mich Auf Amors freundliche Winte, Und Rettar dunkt mich das Wasser, wenn ich Mes Lilienhanden es trinke. Doch sieh, uns lächelt Champagner hier! Laß uns in Freyheit ihn segen! Er strebt aus dem glafernen Kerker, um dir Die Purpurlippen zu negen.



Wie steigt sie und schaumt die ambrofische Fluth, Wie kommt sie, gleich Bligen, geschossen! Die Liebe hat in dieß Rebenblut Ihr geistiges Feuer gegossen. Drum ist der Weingott vergebens bemüht, Sein Sohnchen im Kerker zu zähmen: Denn was der Seist der Liebe durchglüht, Das läßt fich nicht bieden und lähmen.

#### Råschen.

Das herz ist mir so enge, So enge mir das haus! D, trugen leichte Flügel Rich über Thal und hügel Weit in die Welt hinaus!

Mein armes, tleines Dorfchen, Bie lieb war mir's guvor! Run mocht' ich von ihm fcheiden, Denn feine ftillen Freuden Umhullt ein Erauerflor.

Wie reihlos bunft mich alles, Was ich gern bort' und fah! Die Lerche fingt mir beifer, Und wie verdorrte Reifer Stehn meine Blumen da. Die Seele meines Lebens, Mein Ludwig, gog gur Stadt, Die goldene Pallafte, Die konigliche Feste Und garte Schonen hat.

Ach! ob er wohl, geblendet, Die Dorferin vergaß, Die jenen Bonnequellen Richts fann entgegen ftellen, Als Liebe fonder Maß!

#### Schlesisches Wanderlieb.

Das Riefengebirge bewohnet ein Seift, Der Rubezahl heißt, Doch läßt er fich ungern so schelten. Er ist ein gar drolliger, guter Compan, Rur nedet der lose Herr Urian Das Bolflein der Menschen nicht selten.

Wie Sand an dem Meere besitzet er Geld, Den Abgott der Welt, Und geißt nicht, gleich neidischen Mudern. Wenn Wahrheit den artigen Schnurren nicht fehlt, Die man sich von ihm ben dem Roden erzählt, So hilft er oft durftigen Schludern. D, braver herr Rubezahl, fend mir auch hold, Und schenket mir Gold! Dann darf ich den Alten nicht scheuen, Der grämlich mein herziges Liebchen bewacht: Ich schuttle den Geldsack, er schmunzelt und lacht, Und läßt mich sein Löchterlein fregen.

#### Die icone Racbarin.

Ich vertauschte meine Simmer Richt ums größte Paus der Stadt, Seit ein Madden mich auf immer Nachbarlich gefesselt hat. Ich beneide keinen Fürsten, Der in Marmorfalen thront, Wo kein solches Madden wohnt.

Erog der Bache vor Pallaften, Schleichen Gram und Sorgen ein, Aber von fo schlimmen Gaften Salt' ich meine Wohnung rein. Sie entstiehn, wie Schattenbilder, Bor der holden Zaubertraft Meiner schönen Nachbarschaft.

Mag der himmet fich umhullen, Und mit Sturm und hagel drohn, Mag der raube Rordwind brullen: Allen Wettern fprech' ich hohn! Weine Sonne gegenüber Schafft mir, immer wolfenfren, Einen ewig heitern Man.

#### Der junge Soldat.

Wohlan, wohlauf! Es lobnt mit hoher Chre, Ein tapfrer Mann zu fenn. Der ehrne Wald der bligenden Gewehre Sen mir ein Lorberhain!

Abe! ade! Beklaget nicht den Krieger, Bann er zum Kampfe zieht! Beklaget Euch, daß nie der Kranz der Sieger Um Eure Stirnen blüht!

Sat der Soldat des Feindes Erog bezwungen, Geschützt des Burgers Berd, Und Friedensheil dem Baterland errungen, Dann fuhlt man seinen Werth!

Mit Achtung zeigt ber Bater ihn den Sohnen, Stellt ihn jum Borbild dar, Und hold lacht ihm das Auge mancher Schönen, Die vormahls fprode war. Der held ift dann auch nicht aus Erz geschaffen; Er, der dem Feind nicht wich, Streckt vor der Macht der Schonheit seine Baffen, Und ihr ergiebt er fich.

#### Muth im Unglud.

Es ist des Schickfals alte Weise,. Daß es nicht immer hold uns lacht; Es tritt oft in der Menschen Kreise So furchtbar wie ein Geist der Nacht. Dann schreckt es zwischen dunkeln Wänden Richt nur der Armuth seigen Sohn: Gefaßt von/seinen Riesenhänden Wankt auch im Fürstensaat der Thron.

Doch Muth, nur Muth in jeder Lage, Wo und ein Dornenwald umftarrt!
Die Morgenrothe begrer Tage
Glübt hinter'm Berg der Gegenwart.
Stets früher, als die Furcht es glaubte, Entwolft das Schickfal feinen Blick, Und alles, was fein Jorn und raubte, Giebt seine Freundlichkeit zuruck.

Man kann zum Ruhm der Zeit nicht fingen, Daß sie der Deutschen Freundin sen: Sie rauschet her auf Adlerschwingen, Und ihre Stimm' ist Kriegsgeschrev. Doch soll sie uns nicht niederstürmen Durch ihrer Flügel wilden Schlag; Wir stehen sest, gleich Felsenthurmen, Es komme, was da kommen mag!

Ruhn muß ber Mensch entgegen streben Dem ungestümen Geist der Zeit. Er dringt, als Feind, in unser Leben, Und fordert une heraus jum Streit. Last une das Schwert des Muthes fassen! So gehn wir siegend unfre Bahn. Rur Feigen, die sich selbst verlassen, Legt die Verzweislung Fesseln an.

Mag uns der Sturm des Kriegs umwuthen, Und Glud und Heil zu Boden wehn, Soll doch des Friedens Baum voll Bluthen Im Garten des Gemuthes stehn. Je mehr der Wohlfahrt Saulen schwanken, Je fester soll zum Bund der Roth Sich herz an herz mit Liebe ranken, Und nichts fie trennen. als der Lod!

### Gruß der Freude, nach dem Frieden von Lilfit.

Was schwebt für ein Engel aus Bolten hervor, Und schwinget den Palmaweig des Friedens empor? Er streifet im Fluge mit strahtender hand herab von der Schulter ein Trauergewand.

Er schwebt uns entgegen, mit Blumen befranzt, Und hell von der Farbe der hoffnung umglanzt. Ha! fennt ihr das lächelnde Sonnengesicht Der theuern, geliebten Erscheinung noch nicht?

Sie ift es, die holde, der sonft ein Altar, Ale freundlicher hausgottin, aufgestellt war, Eh' unfre Gefilde ber Kriegegott durchzog, Und fie, wie ein schüchternes Taubchen, entflog.

Willfommen, o Freude, du himmlifcher Gaft, Der wieder mit Armen der Lieb' uns umfaßt!
Gleich hulflofen Baifen, wie fcmachteten wir, D Mutter des Schonen und Guten, nach dir!

Bas ift, wo du fehleft, die Belt unter'm Mond? Ein steiniger Ader, von Dornen bewohnt. Dir weichet ber Dorn, du vertilgst das Gestein, Und pflangest ein blubendes Eden hinein!

Drin wandelt zwar auch ein gewaffneter held, Der machtigste Sieger im Umfreis der Belt: Doch fliehst du auf Flügeln des Schredens ihn nicht, Und blickft ihm fast traulich ins blinde Gesicht.

Man murmelt fogar, und wohl nicht ohne Grund, Ihr ftandet gufammen in heimlichem Bund. Du schließest, als walte Berrath und Berkauf, Die Thore der herzen gefällig ihm auf.

Ein Glud, daß er mild und jur Eintracht geneigt Sich gegen eroberte Festen bezeigt! Er sehet die liebende Treue darin Auf ewig jur sanften Befehlshaberin.

Dhangte boch jede bewaffnete hand Im Tempel des Friedens ihr Schwert an die Band, Und wurde die Welt nur von Amorn befriegt, Von ihm, der begludet, indem er befiegt!

#### Der Zecher,

Ich und mein Flafchlein find immer benfammen; Riemand verträgt fich fo herrlich als wir! Steh' auch der Erdball in feindlichen Flammen, Spricht's doch die gartlichfte Sprache mit mir.

Glud, glud, glud, glud! Liebliche, schone, Zaubrische Sone! Und fie versiehet der Rohr und Kalmud.

Mancher vertandelt mit Beibern fein Leben, Sofelt und fcmachtet und harmet fich frant, Denn auch den rofigsten Lippen entschweben ... Oft genug Grillen und Launen und Jant.

Glud', glud', glud', glud!

Sagt nur die Schone,

Welcher ich frohne,

Und fie begehret nicht Aleider, nicht Schmud.

Wann fich bas Schidfal, mis Bettern geruftet, Wider mich froben Gefellen erboßt, Und mir ben Garten der Freude verwuftet, Dann ift bas Flafchlein mein fraftigfter Eroft.

Glud, glud, glud, glud!
Fluftert die Treue,
Und mie ein Leue
Trog' ich dem Schickfal, und fage nicht Mud.

Ich und mein Flaschein wir scheiden uns nimmer, Bis mir der Luftbach des Lebens verrinnt. Und in des Schreiners verhaften Gezimmer Schreckbar ein ewiges Durften beginnt.

Glud, glud, glud, glud! Dich muß ich miffen, Dorthin geriffen, Unter des Grabfteins umnachteten Drud.

Sie nur, fie durften nicht, die ihn erleben, Den einst die Sodten erwedenden Auf. Köftlichen Bein muß es oben doch geben, Bo er regiert, der die Reben erschuf.

Slud, glud, glud, glud! Alingt es dort wieder; Himmtische Brüder Reichen mir einen verjüngenden Schlud.

# Der Jungling vom gande. Gin Gefellichaftelieb.

Der Jungling.

Ich bin ein junger Springinsfeld, Und erst zur Stadt gesommen. D welche neue Bunderwelt! Sie macht mich ganz beklommen. Ich weiß noch weder gits noch gats Bon euren Lebenssitten: Drum, ihr Orakel des Geschmack, Will ich um Lehre bitten.

Chor.

Suchft du der Freude Rofenbahn, Go fcbließe fest an une dich an! Folg' unfret Becher Klirven, So wird dein Jug nicht irren. Der Jungling.

Poh Stern! da fam ich blindlings ja. Gleich vor die rechte Schmiede!
Ich war ben meiner Frau Mama
Des Klosterlebens mude.
Sie hielt den raschen Jugendfinn
In gar zu strengen Banden.
Denkt nur, ich durfte nie dahin,
Bo Rädchen sich befanden.

Chor.

D bofes, bofes Mutterlein, Bir follten deine Sohne fenn! Da frommte fein Berbiethen, Rein Schmalen und fein huthen!

Der Jungling.

Auch machte mehr noch, als Mama,
Ein alter Hausmagister
Mit Griechisch und mit Algebra
Den Kopf mir warm und duster.
Doch mein Herr Bormund, Peter Squenz,
Schwor hoch ben allen Sternen:
Ich musse fort zur Residenz,
Um Wores da zu lernen.

Chor.

Der wadte Bormund fprach gefcheidt Ein goldnes Bort zu rechter Beit. Laft uns die Becher heben: herr Peter Squeng foll leben!

Der Jungling.

"Ach!" rief Rama, "du Herzensblatt, Du Krone meiner Kinder, Berdirb nicht in der großen Stadt, Denn sie hat große Sunder! Es giebt durchs ganze A B C Dort Slucks und Eugendrauber. Flieh sonderlich ein dreysach W, Flieh Würfel, Wein und Weiber!"

Ep, ep! die werthe Fran Rama Trat' unfrer guten Stadt zu nah! Die Würfel mag fie fchelten; Das laffen wir wohl gelten.

Der Jungling.

Wie fteht of aber mit dem Wein?
Gehort er ju den Giften?
Er glangt wie milder Connenfchein,
Und follte Bofes ftiften!

36 bin vor Luft icon halb berauscht, Da Flaschen mich umblinken, Und, weil Mama doch hier nicht lauscht, Will ich ein Glaschen trinken.

Chor.

Erint! junger Freund, mit frohem Muth! Der Schiffer. auf des Weines Fluth Umsegelt, wohl geborgen, Das Felsenriff der Sorgen.

Der Jungling.

Doch muß ich denn allein, ihr herr'n, Die Fahrt durchst Leben machen?
Ich führt' ein feines Liebchen gern,
In meinen Reisenachen.
Schon fah ich hier manch schönes Kind,
Das ich mir möchte wählen g.
Doch ach! Rama ist hart gesinne,
Und wurde graufam schmitten.

Chor.

1.12 1 63.3

Ein Leben ohne Lieb' ift Cod! Was denkt Mamachen benm Berbuth? .... Sie hat doch selbst von Jahren .... Der Jungling.

Ihr redet mir gar trofilich ein, Des Lebens zu genießen.
Wohlan, es foll ben Lieb' und Wein Mir, wie ein Fest, verstießen!
Und stößt der Tod die Tafel um, Wann ich mich fatt gespeiset,
So bleibt mir noch Elystum,
Das mein Magister preiset.
Ehor.

Ja, reifend mag er fenn, der Ort, Allein man trinft nur Baffer dort, Und auf den ftillen Matten Umarmet man nur Schatten. Lied von der Nymphe ju Geilnau an der Lahn.
(Gefungen für einige Freunde berfelben ju Offenbad am Rann.)

Der Weingott, der machtig die herzen bezwingt, Ist immer, wie Fursten, von Schmeichlern umringt, Und hofdichter hat er in Menge: Doch, Freunde, die gottlichen Rymphen der Fluth, Die blübenden Madden, so fanft und so gut, Entbehren noch Ehrengefange.

Sie tranten, gerftreut durch des Erdfreises AH, Aus ftromenden Urnen mit Bellenfrystall Die durftende Blume des Lebens. Ein wuster Bacchant, dem ihr Reftar nichts gilt, Erwartet das heil, das den Urnen entquillt, Pon Aestulaps Sohnen vergebens.

Und diefer uraltefte, heilige Trant Wird, wie ein gezwungner Tribut, ohne Dant Bom König und Bettler genoffen. D, waren die Radchen nicht wundersam hold, Sie hatten schon lange darüber geschwollt, Und und ihre Quellen verschloffen. Rerfohnt fie geschwind, sonst erwächet ihr Born! Denn Undant ist wahrlich ein stechender Dorn, Und soll und hinfort nicht beschimpfen. Wir alle bewohnen des Weingotts Gebieth, Doch, trot der Basallenschaft, finget ein Lied Der Wasserwelt lieblichen Romphen!

Ihr Ruhm fey unsterblich, und allen voran Seh strahlend die Romphe, die fich an der Lahn Ein freundliches Wohnplatchen wählte! Sie hat in dem School einer Biese still Saus, Und reicht ihren Heiltrant dem Siechling heraus, Der schon zu den Schatten fich zählte.

Die graflichen Gener der Hypochondrie Sehn neidisch, mit drohenden Klauen, auf fie, Boll Buth ob entriffener Beuten. Doch Bachus ist froh, daß fie Priester ihm heilt, Die kläglich, von Zipperleins Kruden ereilt, Des Gottes Altardienst bereuten.

Auch liebet die Rymphe fein Goldsohn vom Rhein, Und, traun! fie ist werth, seine Gattin zu sepn; Drum lasset und bende vermablen! Ha! ihrer Umarmung entblubet ein Kind, Das, gleich dem Champagner, zu rauschen beginnt, Doch Kraft hat, die Rerven zu ftablen. Dieß Eigenthum stammt von der Mutter ihm an, Die tief im Getluft' ihrer einsamen Bahn Bon Burzeln des Eisens fich nahret. Ceht, wie dieß Metall, das mit Donnergewalt, Bom Menschen geschleudert, das Blutfeld durchhallt, Im Urstand uns Bohlseyn gewähret!

Sehr, gutig und hulfreich ift Mutter Ratur! Ach! folgte der Mensch ibrer beiligen Spur, Bo Selbstucht und Lude nicht walten. Stoft an auf Beredlung der eisernen Welt! Und uns mag bis dahin, wenn Gott es gefällt, Die Rymphe von Geilnau erhalten!

# Erzählungen und Fabeln.

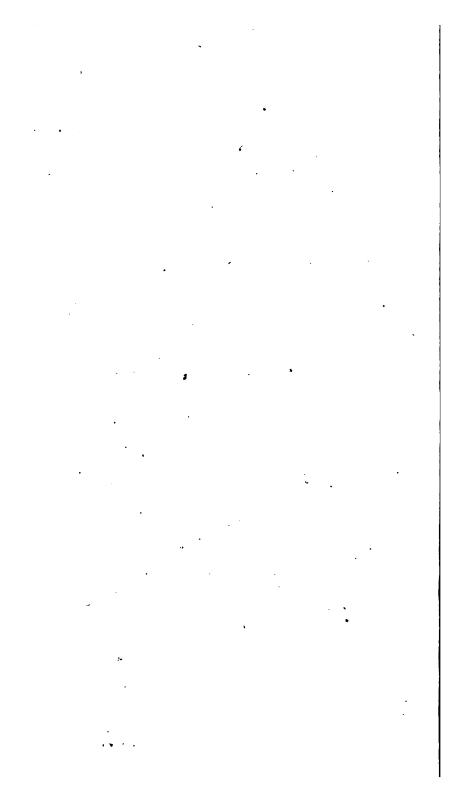

## Die Heilige, oder das natürliche Wander.

Der Priester eines Dorfs in Bohmen Berfolgte jeden Auß, der noch nicht am Altar, Wie sich's gebührt, verzollet war, Mit seines Eifers Flammenströmen. Er ahndete mit Kirchenbann Den heimlichen Genuß der contradanden Baare, Und predigte sogar, daß man Dafür zur tiessten Hölle sahre. Schien auch zu seiner Zeit durch jenes ganze Land, Wie anderwärts, die Sitte gleich saft eisern, Daß man in allen Priesterhäusern Ein schönes Birthschaftsmädchen fand, So war's doch ihm bequem, mit einer alten, Eisgrauen Wittib Haus zu halten. Ben diesem Sonderling sprach einst ein Pilgrim ein, Der, schwer bepackt, suruck aus fernen Landern kehrte, Und dankbarlich für einen Becher Wein
Ihm einen braunen Eisenstein
Bon ihm ganz fremder Art verehrte.
Er sandte dieß Geschent, deß Rahm' ein Rathsel blieb, Mit erster Post nach Prag, und Schrieb
An einen Bildner dort: "Bereit' aus diesem Steine, Desgleichen ich noch nimmer fah,
Dem Lirchlein meiner Dorfgemeine
Das Bild der heil'gen Urfula:"

Bas er verlangte, das geschah. Die Heil'ge tam gesund und wohl in feine hande, Und festlich trug er fie, von einer frommen Schaar Begleitet, hin zum Dochaltar, Bo schon in einer Bilderblende. Ein Chrenplat ihr ausersehen war.

Rah ben dem engen Schilderhaufe, Worin fle wohnen follte, ftand Ein kleiner heiliger (sein Rahm' ist nicht genannt) In einer eben folchen Ltaufe. Daß er von Eisen war, ift mir genau bekannt; Value Same

Doch da ich ihn nicht felbst gemessen, Meld' ich als Sage nur, daß er faum fieben Boll Bom Schadel bis jum Juß gehalten haben soll. Gein Angesicht und Bart mar fart van Rast befressen, Und ach! er schien von Gott und aller Welt vargessen.

Ein folder Kaltstinn gegen ihn Bar ihm vielleicht seit Jahren nicht gelegen. Er wollte jeht den Blick des Bolkes auf sich ziehn, Und sing denn an, so bald die Rachbarin erschieu, In seiner Rische sich zu regen, Und sich zum Rand hin zu bewegen. O welch ein Wunder! rief man laut; Und sieh, da sprang der Zwerg behende, Gleich einem Frosch, hinüber in die Blende Der heil gen Ursula, und schniegte so vertraut, So zärtlich sich an sie, als ob er seine Braut, Nach langer Trennung, wieder fände.

Der Priester schauderte gurud; Sein Blut vergaß bennah die Abern zu durchfreisen; Und einen stummen Augenblick Sah er so ftart, wie selbst ein Mann von Eisen, Dem sonderbaren Auftritt zu. Ihn wunderte nichts mehr als Urfels talte Ruh', Und daß fie nicht begann den Buhler abzuweisen. Darüber glühte sein Gesicht, Und er befahl dem tleinen Wicht, In seine Heimath schnell zu reisen; Allein das Rannlein that, als seh' und hor' es nicht.

"Ist's möglich," rief der Pfaff, "daß es ein heit'ger wagte, So zu entweihen diesen Ort? Auch du, • Urfula, treibst nicht den Frechen fort? Es scheint, als ob sogar dir sein Besuch behagte!"— Die heilige versetzte drauf kein Wort. "Ach!" sprach er seufzend, "Ihr seyd beyde Fürwahr! von gleichem Schrot und Korn! Ich bin nicht werth, daß ich mein Priesteramt betleide, Wosern ich diesen Unsug leide."—

Er sog hierauf im hochften Jorn
Ein großes Meffer aus der Scheide,
Und stieß die scharse Spit, und Schneide !
Auf das verhaßte Liebesband.
Da gab es neue Bunderdinge,
Bobey sein Bratenschwert am schlimmsten sich befand:
Denn kasch bemächtigte sich Ursula der Klinge,
Und er behielt das heft nur in der hand.

Ein folder Vorfall tann den Lapfersten entmuthen.
Der waffentose Priefter stand
Mit steisem Arme dren Minuten,
Bon Staunen und Entsetzen fest gebannt,
Und stöhnte dann: "Bedenkliche Geschichten!
Entheiliget ist unser Gotteshaus!
Geliebte Christen, eilt hinaus!
Ich will, was ihr gesehn, dem Bischof strads berichten."—

Und als er nun mit Schauder flob, Rief hinter ibm die Jugend schadenfrob: "Sat nicht der Pfaff oft Larm um einen Auf getrieben! Run fieht er,, daß sogar die Heiligen fich lieben!" —

Indem man jest die Kirche schlof,
Hielt vor der Thur ein Mann zu Roß:
Es war der Freund aus Prag, der einen Lustritt machte,
Und den für Ursels Bild verdienten Kunstlerlohn,
Als Reisegeld, daben in Anschlag brachte.
"Ach!" rief der Seelenhirt, "willsommen lieber Sohn!
Ich bin zur Zahlung dir verpflichtet,
Doch Ursula hat hier viel Unsug angerichtet.
Ein eisernes Geschöpf, das wir dis diesen Kag
Für einen Heiligen in Einfalt gelten ließen,

(Bon dem wohl aber nichts der himmel wiffen mag) Sprang eben jest mit gleichen Fußen Bon feinem Plat zu ihr, und hangt mit Liebestuft Bis diefen Augenblick noch fest an ihrer Bruft." —

Der Bildner lachelte. "herr Pater, Ihr beschuldigt
Bu hart ben guten Eisenmann.
Benn er der heil'gen Dame huldigt,
So thut er nur, was er nicht lassen kann.
Es gehet ihm wie mir und andern Erdensohnen:
Uns legt der Zauberbild der Schonen
Mit Allgewalt oft Fesseln an.
Darum verzeihet ihm die Raschheit seiner Liebe,
Bon der ich ganz die Schuld auf Urfels Reite schiebe:
Denn, ohne Scherz, sie ist — glaubt bem, der es versteht!—
Ein eisenziehender Magnet."

#### Domitian und der Wigling.

Domitian, der faiferliche Delb, Baut' im Pallast fein Lordernfeld: Er lebte Tag für Tag in Kriegen Mit feines Zimmers frechen Fliegen.

Indem er einst nach ihnen hieb und stach, Und über manchen Fehlstreich grollte, Erschien in seinem Borgemach Ein Fremder, der ihn sprechen wollte. Er fragte, ob der Raiser frey Bon anderer Gesellschaft fep.

"Du triffft bey ibm nicht eine Fliege!" — Berfett' ein hofting lachend drauf. Schnell fließ Domitian, durch Juge Der Buth entstellt, die Thur des Jimmers auf, Fuhr feinen Diener an: "Du fprachft bich um bein Leben!" Und ließ ihn strack bem henter übergeben.

Des großen Friedricht großes Derg, Wie oft vergab es kuhnen Scherg! Wenn aber auf dem Thron Domitiane walten, Duß man die Jung' im Jeume halten.

#### Die Weissagung.

In einem Städtlein, deffen Rahmen Des Dichters höflichteit verschweigt, War das gesammte Chor der Damen Zum Haustrieg immersort geneigt. Die schwer geplagten Manner fannen Biel hin und her auf guten Rath, Um das Gespenst der Zwietracht zu verbannen; Allein es wich nicht einen Grad, Und bombardirte wohl mit Topfen Bisweilen gar nach ihren Kopfen.

Sinst klagten fie, betrübt bis in den Tod, Dem Oberpfarrer ihre Noth. "O liebe herr'n!" sprach er mit Acchzen: "Ihr konnet kaum so febr, als ich, Nach Einigkeit und Frieden lechzen, Denn auch mein Beib befehdet mich.

Doch hab' ich nicht die hoffnung aufgegeben,

Im Schoos der Auhe bald zu leben.

Ein Plan beschäftigt meinen Kopf,

Den Cheteusel, der hier nistet, zu besiegen.

Belingt es mir, so wird tein Topf

hinfort nach unster Scheitel sliegen.

Erwartet nur den Sonntag mit Geduld!

Da, dent' ich, soll vor mir mit Schrecken,

Rach einem Donnerschlag vom hohen Kanzelputt,

Asmodi seine Wassen strecken."

So troftete der Pfarrer, und nicht übel Gesiel's der Hiobsbrüderschaar.

Run weiß ich nicht, was für ein Gruch der Bibel

Der Stoff der nächsten Predigt war:

Genug, der Pastor sprach sehr schiestisch

Bon Tugenden der Weiblichkeit.

"Ihr Frauen," suhr er fort, "ihr ahnet kaum, wie glücklich

Es hier und dort euch macht, wenn ihr gesittet send!

Der schwere Grundtert der Propheten

Des alten Testaments enthält

Weissaungen von jener Welt,

Die euch gewiß ins Ohr sehr lieblich sidten.

hort nur der einen Stelle Ton! .

heil, ruft fie, heil den Frau'n, die in des Lebens Tagen Sich liebreich, sanft und taubenfromm betragen!

Jenseit des Grabes glanzt ihr Lohn!

Und waren fie so mißgestaltet,

Daß man sie nicht ohn' Abscheu könnte sehn:

Sie werden, wann sich einst des Grabes Pforte spaltet,

Mit Bunderschönheit auferstehn. —

Dagegen werden bose Frauen,

Benn sie auch jeht wie Rosen blühn,

Mit Larven, gräßlich anzuschauen,

hervor aus ihren Grüsten ziehn!" —

Pos Clement! was horchten unfre Damen!
Der Kanzelredner sprach sein Amen,
Und die Semeinde ging nach haus.
hier zeigten sich fogleich die Frauen ganz verwandelt:
Die Männer wurden zart und liebevoll behandelt,
Und jede war so still wie eine Maus.
Das ganze Städtchen ward ein Schauplat guter Chen,
Die noch bis diesen Tag bestehen.

### Der vorsichtige Gelbstmorder.

Rofette war ein feiner Schalt; Sie fab oft haarscharf, wie ein Falt, Den schlanken Rarl vor ihrem Dause stehn, Und schmachtend seine Augen nach ihr drehn; Doch immer stellte sich das lose Rind, Als war' es, wie Eupido, blind.

Rarl bahnte fich durch Seufzer nach und nach Den Weg in feiner Grazie Gemach, Bo er ihr fleißig feines Herzens Brand Mit zärtlicher Beredfamteit geftand; Doch rumpfte fie das Raschen blob, und that, Als wußte fie zum Lofchen keinen Rath.

Ihr machte felbst ein stilles Flammchen beiß; Sie pangerte fich nur mit fprodem Gie;

Doch unversebens fcog durch manchen Rich Des Pangers oft ein fcwacher Liebesblig.

Einst Abends bat mit heißer Ungeduld Der Jungling auf den Anien um ihre Huld. Sie aber sprach kein mildes Herzenswort, Und die Verzweiflung riß ihn fort. Gewinsel, dacht' er, ziemet keinem Mann. Ich will doch sehn, ob fie mich miffen kann!

Der Vollmond erat aus Bolten hell hervor, Da fturzte Karl Hnaus vor's nabe Ehor, Lief wild an eines Brunnens Rand, Bog fich hinunter und verfchwand.

Ein Beiblein ging gerade hart vorbey,
Und that mit Grausen einen Schrey.

"Ach!" — stohnte Karl tief aus dem Born heraus:

"Sen wer du millst, geh' in Rosettens Haus,

Bring' ihr mein letztes Lebewohl, und sprich:
Ein treuer Jüngling stirbt um dich!" —

Das Weib bestellte teuchend biefen Gruß,

Da stand Absette leichenblaß versteint, Und rief: "O weh! mein Kark, mein treuster Freund!"

So schluchzend faste fie ein Seile.
Flog zu dem Brunnen, wie ein Pfeil, Ließ in das dunfle Wassergnab
Mit Angstgeschren das Lan hinab, .
Und zog und wand, nach turzem Zeitverlauf, Den todten Mann — gesund herauf.

"Dem Himmel Dant, daß du noch lebst!"
Rief sie entzückt: "Ach, wie du frierst und bebft!
Komm, Trauter, tomm' an meine Brust,
Erwarme hier zu neuer Lebenslust!
Ich werfe nun mit herz und Mund
Den sproden Sinn in diesen tiesen Schlund."

#### Der Abler und Die Ochnede.

Abler.

Wie find' ich bic, bu trages Chier, Auf diefem Cichenwipfel bier? Wie famft bu ber? — Go rebe boch!

Sonede. Je nun, ich froch.

Sein thee Chrenamt gewann Richt anders mander Schnodenmann.

#### Die Ausforderung.

In einem Schauspielhause band Einst ein französischer blutjunger Merander Mit seinem Nachbar an, der ihm im Bege stand. Die herren, benderseits sich vollig unbefannt, Bortwechselten ein Beilchen mit einander, Und endtich forderte, so kalt auch Jener blieb, Der Martissohn ihn auf den hieb.

Sie trasen sich am nächsten Tage In einem Wäldchen ben Paris, Wo der Geforderte sich auf des Gegners Frage, Warum er keinen Degen trage, Mit tublem Ernst vernehmen tieß: "Ich bin bereit, Sie aus der Welt zu schaffen, Doch mit Bedingung andrer Wassen."

Er zog hierauf ein Schachtelchen hervor: "Das ift mein Zenghaus, herr! Ich ware wohl ein Thor-Gab' ich mein Lebenslicht, das man ben keinem Hoker Sich wieder kaufen kann, der fremden Plinge preis: Ich bin ein frommer Apotheter,
Der nichts von Fechtertunsten weiß.
Doch Ihre :Codeslust zu stillen,
Giebt's fürzre Mittel in der Belt:
Hier, zum Erempel, find zwey gleichgeformte Pillen,
Bovon die eine Gift enthält.
Sie wählen, welches Stud Sie wollen,
Und schlucken es heroisch ein:
Ich lasse dann den Rest in meinen Magen rollen,
Und Einer von uns wird im Ru des Todes seyn," -

"Ihr Diener!" rief der held mit Lachen: "Wir wollen lieber Frieden machen."

#### Die Gans.

Benn Jupiter beklagte sich
Die Gans, daß sie verachtet werde.
"Im!" sagte Bevs. "die Leutchen auf der Erde
Sind unerkenntlich gegen dich!
Du bettest sie, für eine Pand voll Futter,
Tuf zarten, weichen Flaum, und bist
Des Schlass getreue Pflegemutter,
Der vieler Menschen Abgott ist.
Bas sollst du denn noch thun, um Achtung zu erzielen? —
Bohlan, daß jeder Freund des Schlases dir aus's neu
Und zwiesach dankverbunden sep,
So leg' ich Allem, was aus deines Fittichs Kielen
hervorgeht in die Belt, wenn Stümper damit spielen,
Die Birkung eines Schlastrants ben;

Und ich will gnadiglich der Stumper Sande fegnen: Es foll dergleichen Mohnfaft regnen." -

Die dumme Gans mit ifrem Rlaggefchren! Sie konnte kaum ein größer, Unbeit ftiften: Ihr banten wir die Sundfluth fchlechter Schriften.

#### Der Affe.

Man lacht, wenn fich bet Affe mubt, Das nachzunachen, was er febt; Doch thut auch oft ber Menich befgleichen, Um irgend ein Borbild gu erreichen. Dan feb nur manche fcone Geifter! Sie hinten bem und jenem Reifter, Bie Bettler auf Rruden, angftlich nach, Und achten weder Spott noch Schmach. Der Affe felbst dient Andern jum Biel: Die muntern Gauche beftreben fich viel, Mit Affentand und Affenfprungen Die Gunft ber Schonen gu erringen. Es ift fogar ein Sall befannt, Das einft ein Menfc fur gut befand, Dem Menfchenthum gang ju entfagen, Und fich gur Affenwelt gu fchlagen.

Bor atten Zeiten ein reicher Fant,
Der war beseißen von Uebermuth,
Bergeudete sein Batergut,
Bard arm wie eine Kirchenmaue,
Und wußte, weder ein noch aus;
Denn meistens können reiche Erben

Befoltert von des Sungere Bein, Fiel einst von ungefahr ibm ein, . ... Dag Lais, die berühmte Dege, in tim Un drolligen Thieren fich ergobe; Und ploblich fast' er den follen Entichluß, Sich felbft bom Ropfe bis jum guß In einen munderschonen Affen Bebeim und funftlich umzuschaffen. Doch hatte viel für diefen Plan Schon die Ratur an ihm gethan: Er war pygmaenartig flein, Schien nur eines Mannes Modell gu fenn, Und überdieß befaß der Bicht Ein achtes traufes Affengeficht. Bein Schneider beftete vertraut Ibn fest in eines Affen Saut:

So war der Pavian gemacht! Er übte fich nun Tag und Racht In folcher Thiere Springen und Laufen, Und ließ der Lais fich vertaufen.

Dort spielt' er feine Rolle fein, Und erntete viel Benfall ein. Es fehlt' ihm nicht an Lederbissen, Und nicht an gartlichen Schmeicheltuffen. Im Arme der schönen Buhlerin Floß ihm ein Bonnejahr dahin.

Doch langer gludt' ihm nicht fein Schwant.

Der arme Teufel wurde trant,

Und frummte fich, wie ein Burm, vor Schmerz.

Das griff seiner Herrin start ans Herz;

Sie ließ, zu Linderung seiner Leiden,

Zwey Aerzte sofort ins Haus bescheiden:

Die Herren saben den Urian

Durch ihre großen Brillen an,

Besingerten ihn nach der Kunst,

Und so verschwand der Tauschung Tunst;

Die Todesbanner entdeckten bald,

Daß hier ein Mensch als Affe galt.

Es ward gestaunt, es ward gelacht, Der Patient gesund gemacht, Und Lais, die fich reich gefüßt, Schenkt' ihm ein Landgut für seine List. Doch sie bedingte fich daben, Daß er, wenn Tafel bev ihr sev, Und sie ein Schauspiel geben wolle, Als Affe vor ihr tanzen solle.

#### Die neuen hemben.

Ein farger Reichsgraf ließ von Pagen fich bedichen, Doch fie bennahe nadent gebn. Einst gaben fie ihm flagend die Ruinen Des letten hemdes gu befebn. Das Alter gudte bier aus hundert Berichiednen Senfterden beraus, Und dennoch rief er, boch verwundert: "En, en, ihr haltet übel Saus! Ihr bringet mid, ihr bofen Rnaben, Ben Beiten an ben Bettelftab! Allein mas hilft's? Ein hemd mußt ihr doch haben, Und diefes bier geht frenlich ftart ins Grab." -Er wandte fich jest rafc jum Soldbogt feiner Guter: "Im nachften Frühling, Sans, befa't mir einen Rain Dit iconem langen glache, bag biefe Schelmgemuther Sich neuer hemden bald erfreun!"

# Der Substitut des heiligen Georgs.

In einer dunkeln Dorftapelle,
Dem heiligen Georg geweiht,
Stand er in Lebensform auf einer hohen Stelle,
Zum Erost des Bolts, seit langer Zeit.
Der Priester sorgte stets aus's beste
Für des verehrten Schubberrn Ruhm,
Und reinigt' einst zu seinem Feste
Rit eigner Hund das heiligthum.
Um dieses gute Wert zu tronen,
Wollt' er ihn selbst, den heven Patron, verschönen,
Und saubert' ihn vom Juke dis zum Schopf;
Der Besen aber stieß zu hart ihn an den Kopf,
Und dieser (der vielleicht schon immer
Ein wenig schwach gewesen war)

Der Priefter raufte wild fein haar. ,,D ich Ungludlichster auf Erden! Bas fang' ich an? Das Dorf wird rafend werden! 36 ftebe morgen in Gefahr, Daß es in Rotten fich vereinigt, Und mich aus Chrifteneifer fteinigt." -

So klagend trat er an die Ahur, Und seufste himmelan: "Ihr Engel, Ihr guten Engel, helfet mir!" — Es kam nicht Einer; doch dasur Erschien ein alter Salgenschwengel, Der weit und breit das Land durchaug, Theils betteln ging und theils betreg. Er schlich gebuckt an einem Stabe, Und bat um eine milbe Sabe.

Mit Staunen sah der Kapellan Bom Juße bis jum Kopf ihn an, Und murmelte, hinweg gewendet: "Den haben mir die Engelein gesendet! Er gleichet, schwarzbraun wie ein Wohr, Dem heil'gen, der sein haupt versor, So Zug für Zug, als wären's Zwillingsbrüder. Der Kerl ist mir ein wahrer Schaß; Ich stell' ihn an Georgens Plaß, Und alles Bolf fällt vor ihm nieder."—

Ein tluger Einfall! Det Bagant, Bar in Der Begend nicht befannt,

Und nah und fetn ließ fich tein Laufcher fpuren. So hemmte nichts den Kapellan, Das tuhne Bagftuck auszuführen, Und leife fühlt' er stracks dem Bettler auf den Jahn: Ob er des nächten Lags der Rolle Des heiligen Georgs fich unterfangen wolle.

Der Gauner hatte wohl für ein Glas BrannseweinSich nicht bedacht, der Teufel fethst zu senn:
Was sollt' er lange sich befinnen,
Als Heiliger ein Trintgeld zu gewinnen?
Er sagte Ja, verschlief die Racht
In einem Bintel der Kapelle,
Und blahte sich ben früher Tageshelle,
Betleidet mit der Gallatracht
Des Heiligen, an seiner Stelle.

Bald fanden fich viel fromme Geelen ein, Und strömten hin zum Könige des Zestes. Er that, wie ihm befohlen war, sein Bestes, Und stand wie ein geborner Stein. Sie warfen sich mit flehenden Geberden Bu seinen Füßen auf die Knie, Und glaubten fest, von ihm erhört zu werden. "Seht, wie er lächelt!" riefen sie: "Er blickt uns an, als bebt' er noch auf Erden! Der Afterheilige vernahm Mit Schrecken diese Schmeichelworte, Verwünschte still den bosen Kram, Und sehnte weit sich weg von seinem Orte, Wo bald das Ding noch schlimmer kam. Ein Leuselchen, das, ohne Zweisel Beordert von dem Oberteusel, In einer Wespe Korper suhr, Stach, wie mit einem Dolch, ihn tuckisch in die Rase. Er platzte schier heraus mit einer Flucher-Phrase; Doch blieb's ben dem Gedankenschwur. Flugs nach dem Gottesdienst der Rache zu genießen, Und jenen Plagegeist zu fangen und zu spießen.

Indeffen nahm die schwellende Bleffur.
Der Fliegengott selbst in die Kur,
Und eilte Balfam drauf zu gießen.
Das war brübbeißes Wachs, das an des Albars Band,
Drep Spannen über'm Kopf des Substituten,
Von einer Kerze floß, die dort heuftammend stand,
Und, schief gebeugt von Satans Hand,
Nicht geißig war mit ihren Perlengluthen.
Dieß Tropsbad hielt der Patient
Rur zwey Setunden aus., "Areuz tausend Etement!"
Schrie er, und sprang mit Schmerzgrimassen
Herab von seinem Postement.
Ha! welcher Aufruhr in des Kirchleins Gassen!

Die sammtliche Gemeinde fioh Bur Thur mit Zetermordio, Als wurd' ein Leu von Ketten losgelaffen. Der Bettler, sturgend durchs Sewuhl, Rief laut: "Schon Dant für so ein Spiel! Rein, lieber ein Berdammter in der Holle, Als so ein heiliger in dieser Angstapelle!"

## Der Sahn und ber Rapaun.

Ein Haushahn ging mit Frau und Kindern Still und gemuthlich seinen Pfad.
Um hämisch seine Lust zu mindern,
Rief ein gesiederter Kastrat:
"Ep, wie du stolz bist auf die Deinen!
Dich macht die Baterliebe blind;
Denn unter allen diesen Kleinen
Seh' ich kein einzig schonek Kind.
Es sind gemeine Dorfnaturen,
Erbärmlich ungelenk und platt,
Kurz, sehr alltägliche Figuren,
An welchen niemand Freude hat."—

"Hm!" fprach der Hahn: "Du schwacher Sunder, Wie hoch du deine Saiten fpannst! Befrittle doch nicht meine Kinder, Da du selbst teins erzeugen fannst!"

> Ein Fabelden für manden Dichter Und feine matten Splitterrichter.

### Der Hofpoet.

Der große Alexander bielt Sich einen fleinen Sofpoeten, Der hatte gern viel Gold erzielt, Denn er befand fich oft in Rothen. Da er jugleich den Dienft als luft'ger Rath Ben dem Eroberer vertrat. Co fcerat' er einft: "herr Konig, du bift eitel, Du fiehft es gern, wenn man dein Lob betreibt, Doch haft du einen Rrebs im Beutel, Der deine Sand ben jedem Gingriff fneipt, Daber ben bir bas Schenfen unterbleibt. Es freute dich, wenn raftlos, dir gur Ehre, Mein Pegafus im Fluge mare; Doch, da fein goldner Sporn ihn treibt, Und man den Safer ibm nur an die Krippe fcreibt, Co ift er eine faule Dabre. 3d bin bereit, durch ein Bedicht Bon deinem gangen Seldenleben Dich ju ben Sternen ju erheben, Doch fur ein Spottgeld thu ich's nicht: Drum fage furg, mas willft bu dafur geben ?"

Der König fprach: "Ich mache gern dich rach, Und will des Sedels gar nicht schonen. Schreib nur dein Bert! Ich werde dann sogleich Dir jeden guten Bers mit einem Goldstuck lohnen, Und jeden, der nichts taugt, mit einem — Backenstreich."

Der Versler duntte fich, wie solche Leutchen pflegen, Ein zwepter gottlicher homer,
Und ihm gefiel deshalb des Königs Antwort sehr.
Er lachte nur zu den gedrohten Schlägen,
Und sah im Geiste schon den goldnen Runzenwegen,
Der fich, indem das Lied von seinen Lippen floß,
Mit Zauberglanz auf ihn ergoß:
Drum war er gar nicht laß, die Finger anzustrengen,
Und schrieb in turzer Zeit ein Wert von zwälf Gefängen.

Er las es fraftig vor, empfing Auch wirklich etwas Gold, doch weit mehr Badenstreiche; Und ach! der arme Dichterling. War schon im fiebenten Gefange — eine Leiche.

# Der Universalerbe.

Der alte Greif, ber gang und gar Bor Beit verrudt geworben mar, Lag achzend in den letten Bugen, Und fandte ploglich jum Rotar, Um über feine große Schaar Befangner gudfe gu verfügen. Der Rechtsmann trat gefdwind berein, Und fragte: "Wer foll Erbe fenn?" herr Greif erhob fich bleich und hager, -Wie ein Gefpenft, auf feinem Lager, Barf feine hohlen Augen flier herum auf feine todten Schafe, Und fprach: "Mein herr, ich muß von bier; Drum fem mein haus bestellt! Ich fete, Um Sab und Gut nicht gu gerftreun, Dich felbft gu meinem Erben ein."

## Der Krangrauber.

Bu Martte fuhr die Stadt entlang Ein Bauer jungst mit laubbetranzten Rossen; Und, schleichend ihren Schneckengang, Gefiel's dem einen Gaul, daß er dem Stallgenoffen Den Kranz entriß, und ihn verschlang. — So pflegen's jeht, dacht' ich mit Lachen, Die deutschen Dichter sich zu machen.

# Det Rapaun. Legende.

Muf Erben ichust nicht Redlichfeit Bor bofem Leumund, Sag und Reid; Erfuhr bas felbft boch mit Berbrus Der beilige Antoniue. Er lebte friedfam, folicht und recht, War ein getreuer Gottesfnecht, Und wer in Roth um Sulfe bat, Dem fprang er bey mit Rath und That. Drum hielt man bober ibn als Goft; Der Bifchof war voraus ibm bold, Und ftelte feiner Rirchenfchaar Den Biedermann jum Borbild bar. Ein reicher Raus nur, der fast grob Die Armuth drudte, und darob Bom Seiligen gefcolten ward, War in geheim fein Widerpart,

Misgonnt' ibm feinen Auhm und Preis, Und fann, wie er ihn führ' aufs Eis. Doch barg den Schalf er hinterm Ohr, Log dem Gehaften Freundschaft vor, Und lud, auf einen Streich gefaßt. An einem Frentag ihn zu Gaft.

Der Beil'ge feste fich ju Lifch, Sah fich bescheiden um nach Sifch, Den er an jedem Saftentag, Als rom'scher Chrift, zu speisen pflag; Doch war tein Effen bier gu fcau'n, Als ein gebratener Kapaun; Db dem anftofigen Gericht Bergog der Gaft fein Angeficht; Da bub der Sausberr an : "Bergeibt, Dag teinen Bifc die Lafet beut; Es ift ein schandliches Bersehn In meiner Ruche beut gefchebn. Indeffen leuchtet mir nicht ein, Barum ihr wollt ben Braten fcheun. Bott fouf den gifd und fouf das Suhn, Um gutlich une bamit ju thun, Rur Menfchenfatung beifct und fpricht:

Seneuß der Sottesgabe nicht!
3war ehrt man gern ein solch Geboth,
Doch wird zur Augend oft die Roth,
Und in dem Fall befindet Ihr,
Verchrter Freund, Euch jeht ben mir.:
Drum speiset mit Gewissensruh;
Es schaut uns tein Verrather zu."

Ihm Obstatt hieft ber Gottesmann;
Bald aber fing fein Ragen an,
Sich einzumischen in den Streit,
Sah mit des hungers Lusternheit
Aus bezden Augen bell berans,
Begehrte seinen Theil vom Schmaus,
Und ließ damit nicht eher nach,
Bes daß sein herr die Fasten brach.
Der Kapphahn ging nun glatt ihm ein:
Es blieb nichts übrig als Gebein.

Dem Wirth das herz vor Freude fprang, Als ihm sein Pfiff so wohl gelang; Und, kaum entledigt vom Besuch, Rafft' er die Knöchlein in ein Tuch, Und lief mit athemloser Hast Din jum bifcofliden Vallaft. "hodwurdigfter," begann er bort, "Bergonnet mir ein frenes Bort! Es hat fcon lange mich emport, Dag Cuch Antonius bethort. Ihr ftellt und feinen Lebenslauf Als Leitstern gu dem Rmmel aufs Doch bebet aus des lafters Moor Dieg Jrelicht taufdend fich empor. Dich fcmerat, daß ich es fagen muß: Ein Gleifiner ift Antonius. Trop feiner Frommigfeit Gerinich, Ift er an Faftentagen Brifch. Er hat von meinem eignen Berd Beut einen Rettfapaun vergehrt, Und ließ davon nur dieß Gebein, Das foll der Babrheit Beuge fenn." -

Der ernfte Bifchof war gang Ohr, Und hub erstaunt die hand' empor, Indes der hamische Gesell, Ins Faustchen lachend, froh und fonell' Das Euchlein aus einander schlug, In welchem er die Knochen trug. Doch plohlich ftarrt' er wie ein Stein:
Das Tuch enthielt tein hahngebein;
Er fand, mit dumpfbetaubtem Sinn,
Rur Grathen eines Fisches drin. —
"D, das ist Gottes Finger!" rief
Er todtenbleich, und seufzte tief:
"Den ich in Schund zu sturzen sann,
Der ist, furwahr! ein edler Mann.
Der himmel streitet selbst für ihn,
Und ewig wird sein Rahme bluhn."

"Das wird er!" fprach des Bischofs Mund. "Racht Euch, wie Jener, ruhmlich fund! Richt werth ist, daß die Erd' ihn trägt, Wer feinem Rächften Schlingen legt."

## Der Igel und ber Dachs.

Bon feiner Lagerftatt vertrieben, Durchzog ein Igel Feld und Bald . Rach einem neuen Aufenthalt; Doch nirgend zeigte man Belieben, Die Pflicht der Gaftfreundschaft gu uben. . Er fam julet an eines Dachfes Bau, Und bat, ibn drinnen aufgunehmen. "36 hoffe, Rachbar," fprach er folau, "Du wirft bas Bolt umber befchamen, Das mir, dem eine wilde Jagd Sein Rammerlein bis in den Grund gerftorte, Bartherzig Dach und gach verfagt. Ein Felfenfinn, der mich emporte! Braucht' ich etwa viel Raum, dann mar's ein andrer gall; Allein fieb ber, ich rolle mich befcheiden, Dat ich faum großer bin als. eines Rindes Ball, Und fo tannft du mich wohl in einem Bintel leiden."

Er ang jest feine Stacheln ein, Und fugelte fich möglichst flein. . . Der Dache, ein guter Tropf, sab diefem Gautelspiele Mit weiten Augen zu, und fagte: "Komm herein! Ich habe zwar tein großes haus, wie Biele, Jedoch auch nicht ihr Derz von Stein."

Der Fremdling mar zwey volle Stunden Ein ftiller angenehmer Gaft. Er lag, ale mar' er festgebunden, Und fiel dem Birthe nicht gur Laft. Doch nun begann ber todte Anaul ju leben; Es ftredte fich und feine Stacheln aus, Berließ den Plat, den man ihm eingegeben, Und ftreifte frech durche gange Saus. Das mußte wohl ten braven Dachs verdrießen; Er liebte, wie befannt, ein Schlafchen ungemein, Und fonnte beffen nicht genießen; Drum bat er fanft, fein Storefried gu fenn. Beleidigt aber drang mit feinen icharfen Spiegen Der bofe Schalt gewaltig auf ihn ein, Berfolgte raid von Schritt ju Schritte Den unbehülflichen Patron, Trieb ihn verwundet aus der Sutte, Und nahm allein Befit davon.

"D welche schandliche Belohnung Des guten Berts, das ich gethan!" Sprach zu fich selbst der Dachs, und fab die werthe Bohnung Schwermitthig mit dem Aucken an. "Bas fehlt bir, Freund? Haft du nicht ausgeschlasen?"
Fragt' ihn ein Fuchs, als bevde sich
Bald drauf im freven Felde trasen.
Der Dachs erzählte weinerlich,
Wie es dem tückschen Gesellen
Gelungen war, ihn um sein Haus zu prellen.
"Der Schurke!" rief der Juchs: "Er war zuvor bey mir,
Und siehte friechend um Quartier;
Ich aber schloß vor ihm bedächtig meinen Zwinger,
Denn er ist mir als Heuchler schon bekannt.
Rich warnte vor dem Unbeilsbringer
Ein Sprichwort, das ich oft al. Menschenzungen fand.
Es lautet, wenn ich's recht verstand:
Giebt man den Schelmen einen Jingen,
So nehmen sie die ganze Hand."

## Joft und fein Diener.

"Faulenzer!" rief der Anider Jost, "Ach!" sprach der Diener, "ich bin frant, Und tann nicht aufstehn von der Bank." "Hm!" sagte Jost, "was ist zu thun? So geh' ich selbst — mit Deinen Schuh'n."

# Det Roch. Ein Rlostermährchen.

An einem Fastentag verlich
Ein Ordensmann, der Benno hieß,
Des strengen Klosters Speisesaal
Mit Murren ob dem durren Mahl.
Sein Gluck war's, daß ein Freund sich fand,
Aus dessen treuer Liebeshand
Er ein Paar Eier flugs empfing,
Womit er in sein Bellchen ging.
Sie machten nur erst halb ihn froh,
Denn leider waren sie noch roh;
Doch half sich der gescheidte Mann,
Er zündete sein Lämpchen an,
Dielt über'n Docht sie turz und gut,
Und brachte glücklich sie in Sud.

Bevor bieß Runftftud gang gelang, Durchichlich ber Abt ben Bellengang, Bog fich su Benno's Schlüsselloch,
Sab boch erstaunt den klugen Roch,
Erstürmte zorniglich die Thur,
Und donnerte: "Was treibst du hier?"
Der Monch, erschreckt durch diesen Eruß,
Tiel ihm mit Angstgestöhn zu Tuß:
"Ich bitte, Herr, mir zu verzeihn;
Der Fürst der Hölle gab's mir ein."

Urploglich fuhr, schwarz wie ein Mohr, Der Teufel unter'm Tisch hervor,
Und brullte: "ha! so luge du!
Rir gießt man alles in die Schuh!
Dergleichen Giersiederen
Fiel mir mein Leben lang nicht ben.
Still sas ich hier, und sprach für mich:
Der Monch ist pfiffiger als ich!"

# Lamino und Pamina

Ein Bindhund, der Tamino hieh, Betrug fich oft fehr ungerathen. Einst stahl er einen ganzen Braten, Den ohne Schut der Roch verließ, Und machte glucklich mit dem Raube Sich fort in eine Gartenlaube.

Indem er da mit Sier und Past
Die Zahne brauchte, kam als Sast
Ein Lowenhundchen aus dem Hause.
"Herr Camerad, halb Part vom Schmause!"
Rief's lustig: "Weine Wenigkeit
Dient wieder ben Gelegenheit."

"Man follte fich des Bettelns fchamen!" Sprach Jener: "Doch zur Roth magft du Für dießmahl einen Mund voll nehmen." Pamina langte schüchtern zu. Indeffen donnerten die Flüche
Des Bratenmeisters in der Ruche,
Und er errieth den Dieb im Ru.
Er stürmte fort, ihn zu entdecken,
Und feindlich führt' ein Ungefahr,
Den bevden Schmausenden zum Schrecken,
Rit einem fürchterlichen Stecken,
Ihn schnurstracks in den Garten her.
Tamino sehte, wie mit Schwingen,
Sich über'n Zaun in Sicherheit;
Doch, nicht gebaut zu solchen Sprüngen,
Entlam der Löwenzwerg nicht weit,
Ward jämmerlich vom Roch gebläut,
Und ließ sein Weh durchs Haus erklingen.

"Bas giebt's?" begann der edle Hund Saraftro, ein betagter Pudel.
Pamina that ihr Unglud tund.
"D Thorin!" fprach der graue Mund!
"Du haft in diesen Schlägestrudel
Durch einen Fehltritt dich gebracht!
Prup! deinem Magen bloß zu Liebe,
Haft du mit einem Schelm und Diebe
Bertraute Mastopen gemacht!"

"Ach, lieber, alter Bater!" fagte Das Hundchen: "Barum schmalet Ihr? Lamino, wann ihn hunger plagte, Ram fleißig auch at Saft zu mir. Saht Ihr doch selber mich bisweilen Die kleine Schuffel mit ihm theilen, Und lobtet mich sogar dafür!"

Charles To Joseph Control

"Sanz recht!" erwiederte der Weise: "Die That war gut, die ich erhob. Ber fremdem Dunger seine Speise Mildherzig reicht, werdienet Lob. Gieb wem du willst! Da sen Bedenken Und kalte Borsicht gern verbannt; Doch naht man D.ix. sich mit Geschenken, So nimm sie nur aus reiner Hand!"

### Der erfte Ring:

Das Feuer war einst nur der Sotter Eigenthum,
Und sie versagten es dem sterblichen Geschlechte;
Doch dieses Privilegium
Berloren bald die hohen Himmelsmächte.
Prometheus war der kühne Mann,
Der es den Gelbstlern abgewann.
Er zündete, nach alten Sagen,
Ein Stäbchen an dem Flammenwagen
Des Sonnengottes himlich an,
Und, wie von Fittichen getragen,
Flog unterm Mond von Ort zu Ort
Des Feuers Beist wohlthätig fort.

Drob faßte, mit ergluhten Bangen, Der Gott des Donners ichnell den richterlichen Colus: "Man nehme jenen Frevler ftrad's gefangen, Führ' ihn jum Berge Raufafus, Und auf der höchsten Felsenfpige Schmied' ihn an Fuß und hand Bullan Mit fiebenfachen Letten an, , Daß er, gequalt von Frost und hice, Dort dreybigtaufend Jahre fice!"

Sofort geschah, was Jupiter besahl. Prometheus hob den Blick, statt Mitleid zu erstehen, Mit Edelstolz empor zu des Olympus Saben, Und trug, wie ein Gebild von Stahl, Dreymahl zehn Jahre lang der Zeffeln harte Qual.

Einsmahls umgab ihn Racht und Graufen,
Und aus den Wolken fturzt' ein Kar,
Um seine Leber zu beschmausen,
Die täglich wieder wuchs, wenn sie verzehret war.
Wie konnte mit so scharfes sich vereinen?
Der scheue Gott des Schlases sich vereinen?
Doch war es jeht ein Gluck, daß er nicht wollt' erscheinen.
Die Parzen flüsterten unfern.
Von Dingen, die einst Jupitern
Mit Umsturz seiner Nacht bedrohten.
Das meldete, so bald der lehte Stern
Des Morgens wich, durch einen treuen Bothen



Prometheus dem erzürnten Herrn, Und so gelegenhaft erbat er sich die Snade, Daß man für solchen Dienst der Fesseln ihn entlade.

Des himmels Konig war erfreut, ... Das fahrliche Bebeimniß zu ergrunden; Doch dem Gefangenen die Frenheit gu verfunden, Berboth ihm ein gefchworner Gid, Den Raub des Feuere fcmer gu rachen, Und drepfigtaufend Jahre lang Den Thater nicht wein gelfen loszufprechen. Allein nach furgem Beitvergang Bewann die Dantbarteit, die fonft ben Berricherthronen Bar munderfelten pflegt ju mohnen, hier vor dem Born fo lobenswerth den Rang, Daß Beve befchtof, fein Bart gu wenden und gu breben, Und es mit Zeinheit gu: umgeben. Er fprach: "Prometheus werde fren! Doch bleib' to meinem Schwur getreu, Bom Jeffen ibn nicht fruber gu entbinden, Als brenfigtaufend Jahre ichwinden. Drum foll fich bis ju jenem Augenblick Ein ehrner Reif, in den ein fleines Felfenftud Belothet ift, um feinen Finger winden." -

Prometheus blieb also, nach Jupiters Beschlush
Gefesselt an den Kautasus,
Ging aber frev gurud zu seinen heerden.
Der Reif an seinem Finger war
Der Bater aller Ring' auf Erden,
Und so der goldnen auch, die heut noch am Altar
Bon Liebenden gewechselt werden. —
O, sahe nie durch sie, nach turzem Connenschein
Der ehelichen Flitterstunden,
Sich jemand an ein herz, das jenem Felsenstein
An Kalt' und harte gleicht, gebunden!

"Bas ift zu thun? Bie nehm' ich mich. In diefem Falle recht gefcheidt? Durft und Moral find bier im Etreit. " Sagt jener: Lange freudig au! Ruft biefe: Rein, das meide bu! -Sie fpricht furmahr! ein fluges Wort, Und warnend fabet fie weiger fort: Dent, wie von dir oft Abam bare In Predigten gescholten marb, : ... Dieweil er fich im Paradies Ein Aepfelden geluften ließ: Und du, der Gifrer, wollteft num "-Dit Rirfden bier ein Gleiches thun? Auch dieß ift ein verbothner Baum! : Das zeigt ber breite Dornenfaum, . Bomit, jur Abwehr fremder Sant, ... Der Eigenthumer ihn umwand: 4.

Drob sann der Pfarrer schweigend manhen.
Ward bald dann wieder laut, und spruchenter in
"Sie hat gut reden, Frau Moral,
Sie fühlet nicht des Burstes Qual!
Auf, schreite du, mein Eselein, in der bei in der Frisch in den Dornenhag hinesk!

Das treue Chierlein jagte fchier, Doch that es feine Dienftgebuhr, Durchfchritt die Dornen lobefam, Und brang bis an bes Baumes Stamm. hier aber war's ein folimmes Ding, Dag allgu boch ber Fruchtschat bing, Und leider nicht herr Alfolas Der Furften langen Urm befaß. Er redte fich faft ungefund, Und doch fam nichts in feinen Mund. Da er nun fo vergebens rang, Er schnell fich aus dem Sattel schwang, Und trat mit beyden Fugen drauf, Co reicht' er jum Gezweig binguf, Ergriff geschwind den reichsten Aft, Und plundert' ihn mit frober Saft.

"D fuße Labung!" fprach er laut.
"Benn nur tein Lauscher hier mich schaut!
Rein Thier steht einem Felsen gleich;
Doch war' es ein verdammter Streich,
Kam' jest mit Larmen und Geschwas
Ein Rarr daber, und rief: hete! bete!"
Und taum entsuhr ihm dieses Wort,

Da fprang hop! hop! der Efel fort, Und schnellte, wie ein Wetterschlag, Den guten Pfarrer in den hag.

"Au weh! so war ich fethst der Rarr, Bor dem mir vorhin bange war!"
Erseufit' er tief, und wollte fliehn,
Die Dornen aber fasten ihn.
Sie hatten sich in sein Gewand,
Sie stachen ihn in Fuß und Hand,
Und hielten ihn so hascherhaft
In blutiger Gefangenschaft.

Indessen lief der Esel fren Burud zur heimischen Pfarren. Die Schaffnerin, Frau Kordula, Erstarrte ganz, als sie ihn sah. Im Schreckenswahn, ihr Herr sen todt, Erließ sie schnell ein Ausgeboth An Knecht und Magd, zog selbst voran, Und wählte klug die rechte Bahn. Noch lag ihr Brotherr sest bestrickt, Und hatte kaum sein Bolk erblickt, "Hier, Leutchen, hier bin ich in haft!"
Aufhorchend flog die Schaffnerin
Mit ihren zwen Erabanten hin,
Ris weit die Augen auf, und schrie:
"Herr Jemini! Herr Jemini!
Ich wundre mich bennah zum Stein:
Wie kamt Ihr in dieß Kreuz hin.in?"
So, mit der Reugier Ungestum,
Erheischte sie Bericht von ihm;
Er aber forderte mit Grund:
"Braucht erst die Hand, hernach den Mund!"
Und ward mit treuer Chätigkeit
Bon seinen Fesseln nun befreyt.

"Ein Bett der Jolle!" fprach er jest:
"Rod und Perude find zerfest;
Doch fand ich auf dem Folterplaß
Der Duldung goldeswerthen Schaß.
Man tadelt im Gewühl der Welt
Oft Manchen, der uns nicht gefällt,
Und, wann der Prufung Stunde nabt,
Ehut man wohl felbst, was Jener that.
Co schaft ich oft den Apfelbis,
Der uns das Paradies entris,

Und griff, von Lufternheit versucht, Doch felbst hier nach verbothner Frucht. Die Dornen straften mich dafür, Und nun hat Adam Ruh vor mir."

# Das war ich!

Rach Jean de la Fontaine.

Roch neu war Herr von Jant vermählt; Er hatte mit Geschmack gewählt, Und war doch, gleich den raschen Winden, Die immer andern ihren Flug, Bald drauf schon flatterhaft genug, Der Gattin Zose schon zu finden. Sie blühte lockend, es ist wahr: Kann aber dieß von Pflicht entbinden? Wer Ringe wechselt am Altar,

Dieß eheliche hauptgefet Leichtsinnig übertretend, blidte Der Ritter ted umber, und stricte Sogar für Nannn folau ein Ret Aus Gold und fcmeichelndem Geschwas, Boben fie felbst ihm Beyfall nidte.

Einst Morgens, als noch alles Schlief, Sing fie binunter in den Garten, Und er, den Amor wedt' und riefe Ließ dort nicht lange fich erwarten. Sie faß auf einer Rafenbant, Beschäftigt, einen Strauß zu binden, Und freundlich maren Gruf und Dants Doch gab's aus leicht dentbaren Grinden Im Augenblick auch Streit und Bant. Der Ritter machte burd Getandel Und Reckeren fich felbst die Sandel; Dafür befam er, Sous auf Sous, Die Blumenfammlung an die Stirne, Und rachte fich mit Ruß auf Rug. Rafc, wie ein Reb, entfib die Diene, Doch folupfrig mar bas Gras, fie fiel, Und er war ichadenfroh befliffen, Sie bier zu halten und zu fuffen. .

Jest unterbrach bas tofe Spiel. Urploglich eine Schreckenspaufe. Er flusterte: "Wie wird's uns gehn!
Ich sehe dort im Rachbarshause
Am Fenster ihrer Ronnentlause
Das alte Fraulein Sara stehn,
Und mit der Brille nach uns spahn.
Sie hat, was mich schon längst verdrießet,
Ben meiner Frau ein offnes Ohr,
Und wo ihr Zuß nur auftritt, sprießet
Der Zwietracht Giftpils schnell hervotz
Doch immerhin! Es gilt die Bette,
Daß ich durch eine List mich rette."

Und, wie verfolgt von Schwereern, tief.

Er aus dem Garten in das Zimmer,

Bo Ida, seine Sattin, schlief.

"Ep!" sprach er, "traumt man hier noch immer?

Erwache, süßes Weib! Dich rust

Ein himmelsmorgen sonder gleichen

Ins Labebad der freven Lust.

Ich tomme, dir den Arm zu reichen."

Das gute Beiblein abnte nicht Die feine Mifchung feiner Karten, Und folgte bem verfcmisten Bicht Mit heiterm Antlis in den Garten.
Er bat um einen Blumenftrauß,
Fing an muthwillig liedzukofen,
Sie aber wich errothend aus,
Und warf von weitem ihn mit Rofen.
Er haschte fie, die scherzend floh,
Bog kuffend in das Gras fie nieder,
Und spielte Jug für Jug denn so
Die schon gespielte Rolle wieder;
Rur fehlte, recht nach seinem. Sign,
Die nachbarliche Lauscherin.

Sie ließ fich nicht am Senfter fcauen, Beil fie juft fchrieb: "Juweel der Frauen, Du meines Lebens Honigfeim!
Ich hab' etwas dir zu vertrauen, Befuche heut mich in geheim!"

Der Bormittag war fast verschwunden, Als Ida diesen Brief bekam, Und ihre Reugier war so gahm, Daß sie erst in den Abendstunden Gemach den Weg zum Fraulein nahm. "Mein Gott!" rief Sara beym Empfange: "Warum fo fpat? Ich harrte lange, Dir fund gu thun, was du nicht weißt, Daß du im Bufen eine Schlange Boll Gift ernahrft, die Ranny heißt."

### 30 a.

Mein Kammermadchen? - Ich erftaune! Doch ficher scherzt nur Sara's Laune, Denn Rannn ift fo brab als wir.

### Gara.

Dieß Compliment verbitt' ich mir. Richt meines teufchen Korpers Schatten, Gefcweig' ich felbft, tam deinem Gatten Je frech und ungefittet nah.

### Ida.

Das find mir duntle Rathfelfpruche.

#### Gara.

Run, so erfahre denn die Schliche, Die ich mit eignen Augen sah. Ale ich an meinem Fenster heute Den hauch des Morgens in mich fag, Und beines Gartens mich erfrente, Gab's dort ein Parchen muntre leute, Das meinen Blick sehr an fich zog. Es war belobte Jungfer Schlange, Und ein gewiffer junger Fant, Der ehrenveste herr von Jant. Er, ganz entsagend seinem Range, Aniff sie vertrautich in die Bange; Doch sie that erst ganz jungferlich —

Ida.

D, blinde Sara! das mar id!

Gara.

Du? — Ja, vielleicht zu andern Seiten, Eh dir fein herz die Bubin ftahl, Erwies auch dir dein herr Gemahl
Im Garten manche Bartlichkeiten:
Doch heut — darüber gilt tein Streiten —
heut fiel auf Ranny seine Bahl.
Ich sah doch ihre Liebespoffen,
Wie, scheinbar teusch, das Madchen wich,
Und sie dann aus der Ferne sich,
Nit Blumen hin und her beschoffen.

Ida.

Bang recht, mein Fraulein, das war ich!

### Cara.

Schweig, Ida, schweig! Du willft mich affen,'
Doch meiner Brille glaub' ich mehr.
Es ward nach jenem Blumentreffen
Der grune Rampfplat noch nicht leer.
Der edle Ritter fing und füßte
Sein feines Liebchen wonniglich.

### Ida.

Als ob'ich bas nicht felbst fcon wußte! Denn die Gefangene war ich.

#### Sara.

Pah, pah! Sie fiel geschickt ins Grune, Und gart umarmte fich das Paar. — Sa! glubt denn noch in deiner Miene Rein Funtchen Born? Du lachft fogar!

### 3da.

Mit Jug und Recht, weil ich es war.



Sara.

Berblendet willst du also bleiben? Billst sie nicht aus dem hause treiben, Die folder Streiche fich erfühnt?

30 a.

- Mir felbst mußt' ich das Bannwort fprechen; An Ranny hab' ich nichts zu rachen; Ih war von ihr ftets gut bedient.

Gara.

D du einfaltig = fromme Laube,

So mag denn wie ein Fels dein Slaube

An deines Mannes Eugend stehn!

Ereulose Schmetterlinge werden

In Lobgesangen dich erhöhn,

Und, wallst du einst nicht mehr auf Erden,

Bu dir als Schutpatronin stehn.

"D heil'ge Ida!" wird es klingen:

"Ist's möglich, daß auf Geisterschwingen

Du dich durch Wunder offenbarst,

So mache ben gewissen Dingen

Mein Weib so blind, als du es warst!"

# Die Rage in der Speifefammer.

Frau Ragdalis, ein ledres Weibchen, Und unvorsichtig obendrein, Briet sich zum Abendbrot ein Laubchen, Sett' es in einen offnen Schrein, Und schloß benm unverwahrten Schafe Die heimlich nachgeschlichne Rate Im Raum der Speisekammer ein.

Die Faklerin kam erst nach Stunden Bon nachbarlichen Plauderkunden Mit gutem Appetit zurück. Sie pflegte nicht den Mund zu schonen, Und wollt' ihm nun sein Tagwerk lohnen; Doch dieß verboth ein Mißgeschick. Sie fand ihn nicht, den Lieblingsbraten, Und rief mit starrem Aummerblick: "O weh! wo ist er hingerathen? Gebratne Tauben flogen ja Bis jest nur in Utopia!" Richt scheu, gleich ungeladnen Gasten, Rein, mit gang unerschrocknem Sinn, Saß unterm Schrein die Rascherin, Umgeben von des Schmauses Resten, Und schaute ruhig vor sich hin. "Ha, Diebin! treibst du hier dein Wesen? Du sollst mir bußen fur den Schmaus!" Rief Magdalis, nahm einen Besen, Und hohlte grimmig damit aus.

"Halt!" fprach die Rate fehr entschlossen: Wie tomm' ich denn zu Schimpf und Schlag? Ich laugne nicht, ich hab's genossen Das Taubchen, das so frey hier lag. Daben geduldet, mußt' ich glauben, Es sey bestimmt für meinen Jahn. Man stellt doch ben gebratnen Tauben Die Rate nicht zum Bachter an!"

Sorglofe Mutter iconer Tochter, Send funftig ftrenger auf der huth! Denn mancher hausfreund ift ein Bachter, Der wie die Rage denkt und thut.

# Vermischte Gebichte.

Γ, 1. ÷ ı • :

# In solchen Wassern fangt man folche Fische.

Schmant in brey Aften.

### Derfonen.

Ottowoon Donnersberg, Sufaren - Major 'außer Dienft.

Blandine, feine Gemablin.

Lifette, ihre Kammerjungfer. 30

Zwen Anechte.

## Erfter Aft.

#### Dtto

Hier fich' ich nun geblickt und krumm!

So faß ich nicht vor funfzig, Jehren. ...

Derschnallt' ich den erften Sabel ums
Und war ein Ausbund wilder Hufaren. ...

Richt schen, gleich ungeladnen Gaften, Rein, mit gang unerschrocknem Sinn, Saß unterm Schrein die Rascherin, Umgeben von des Schmauses Resten, Und schaute ruhig vor sich hin. "Da, Diebin! treibst du hier dein Wesen? Du sollst mir bußen für den Schmaus!" Rief Ragdalis, nahm einen Besen, Und hohlte grimmig damit aus.

"Halt!" fprach die Kate febr entichloffen: Wie tomm' ich denn zu Schimpf und Schlag? Ich laugne nicht, ich hab's genoffen Das Taubchen, das so fren hier lag. Daben geduldet, mußt' ich glauben, Es sey bestimmt für meinen Jahn. Man stellt doch ben gebratnen Tauben Die Kate nicht zum Bachter an!"—

Sorglofe Mutter iconer Cochter, Send funftig ftrenger auf der huth! Denn mancher hausfreund ift ein Bachter, Der wie die Rage bentt und thut.

# Vermischte Gedichte.

ĺ

# In solchen Wassern fangt man folde Fische.

Schwant in brey Aften.

### Derfonen.

Otto von Donnersberg, Sufaren - Major außer Dienft.

Blandine, seine Gemahlin. Lisette, ihre Kammerjungfer.

# Erfter Aft.

#### Dtto

raucht in Jagotleidung fein Morgenpfelfchen, und fpricht mit fich feibft:

Hier fich' ich nun gebuckt und krumm!
So faß ich nicht vor funfzig, Jahren.
Dassichnallt' ich den erften Sabel ums
Und war ein Ausbund wilder hufaren.

En, en! wie trieb den tapfern Cornett Des Alters roftiges Schwert zu Paaren, Und endlich sogar — ins Shebett! Ich bin zum Gluck nicht übel gefahren. Rich liebt, Eros meinen grauen Haaren, Rein junges Weiblein warm und treu, Und macht mir des Lebens December zum Rap.

Blandine tritt auf.
Bleib, Perzensmannchen, bleib zu haufe
Ben deiner guten, getreuen Frau!
Horch! hörst du nicht des Sturms Gebrause?
Das Wetter ist heute gar zu rauh!
Du tonntest auf der Jagd erfranten,
Und in den besten Jahren verbluhn:
Ach, Trauter, ben diesem Schreckgedanten
Bird's mir vor den Augen gelb und grün!

### Dtto.

Kind, forge doch nicht meinetwegen!
Ich bin tein Phippheter von Margipan.
Bas ficht mich alten, geharteten Degen
Ein ungeftumes Luftchen an?
Der Zartling mag fich schonen und pflegen!

Ich fostete Sturme von anderer Art.

Poh hagel! was rauschee der Augelvegen.

Mir manchmahl um den Rreboldarot.

Ich spornte doch meinen braven Schimmel.

Ins eiserne Todeswetter hinein,

Und sollte jest dagen vor Windsgetummel? —

Bey meinem Sabel! das ließe fein!

### Blandine.

Freund, andre Beiten, andre Sitten!
Du hast sonft brav und ritterlich
Für's werthe Vaterland gestritten,
Doch jest, mein Theurer, Wift du für mich.
Drum bitt' ich dringend, schone dich!
Brich, um ein habchen zu erjagen,
Nicht deinem Leben selbst den Stab.
Ach, wenn sie dich auf den Kirchhof tragen,
Ich springe vor Jammer mit dir ins Grab!

### Otto.

Ha! ha! so fprecht ihr immer, ihr Weiber! Das ist euer alter Sixenengesang. Doch nirgend meldet ein Chronikenschreiber, Daß Eine von euch in die Grube sprang.

#### Blandine.

So bieth' ich guerft mich dem Sod jum Raube. Mir ift nicht mein Leben fo lieb ale du!

Dtto.

D meine holde, gartliche Taube! Belch Engelherz führte das Giud mir zu! Ich weiß, du bist mir treu ergeben, Und wurdest weinen an meinem Sarg; Nur sorge nicht angstlich für mein Leben, Tenn was zu arg ist, das ist zu arg!

Blandine.

Ach, bofer Rimrod! mußt du denn jagen ?

Dtto.

Das macht mein hauptvergnugen aus.

Blandine.

Bird meine Bitte rund abgefchlagen ?

Dtto.

Leb mohl, ich tomme gu Lifc nach Saus. Er eitt fort.

#### Blandine

folagt binter feinem Ruden ein Rreus.

Reinthalben bie sum jungften Kagle.
Ich bat, als wolle ich Steiner bewegen,
So wenig das Ding mir am Person lag.
Welch hartes Loos, im meinen Jahren;
Da rofige Junglinge für mich glühn,
Mit einem alten, eisgrauen Husaren
Am ehelichen Joch ju siehn betrein in.
D tome der Abd., ihn auszuschirren, man in.
Wie wollt' ich gentehen sein Sutmind Gold!
Doch fahr' ich nur fort, ihn schmendend zu kieren,
So kann ich schon jest thun, was mir gefällt.

## 

Der herr von Dahl legt fich ju Bufen. Gein Laufer gab bieb Briefchen ab.

#### Blandine ...

lieft und feufat:

Bie hart lagt ihn das Schidfal bugen! ... Er fehnt, wie Berther, fich ins Grab.

Lifette.

Darf Eure Dienerin es wagen,
3u bitten für den armen herrn?
Er ist des jungen Adels Stern,
Das mussen seine Reider sagen,
Erhort doch endsich seine Blagen.
Und haltet ihm nicht mehr so fern!

### . . . Blandine. . . .

Du bist ein ehrliches Madchen, Afette,
Man kann mit dir sprechen ein tunutes Wort.
Mich fesselt hier eine Stlavenkette,
Die frenen Gedanken sind aber dort.
Ich liebte, wie ich gern gestehe,
Als Fraulein schon den guten Dahl;
Doch man beschwatte mich zur Che
Mit meinem drepfach reichern Semahl.
Ich sah nicht seitdem des Geliebten Schatten,
Und darf's nicht wagen, mich ihm zu nahn,
Sonst schwarzen mich Feinde ben meinem Gatten
Als eine treulose Buhlerin an.
Er streicht dann wohl, um mich zu strafen,
In seinem Lestamente mich aus,

2 👂 🕽

lind geht en gu feinen Batern fchlafen, ' Go bin ich arm: wie eine Rirchengraus.

### . to be be belgette.

En! tonnte der gnatige herr fo handeln? Er wird nicht leicht jum Jorn bewegt, -Und läßt manch U in ein E verwandeln, Eh fich die Solle ben ihm regt.

### Blandine .

Man darf dem atten Kalmimfer nicht trauen; Die stillen Baffer find meistens tiefe: Bollt' ich auf feine Getaffenheit danen, So ginge die Sache vielleicht sehr schief.

### Lifette.

Ihr must fein Gemuth durch Proben ergrimden. Bleibt er geduldig, wie hiob es war, Und straft er nicht kleine Jehler und Gunden, So wagt man großere sonder Gefahr.

### Blandine.

Wie feltfam fich unfre Gedanten. fremen! Ich wollte langft den verfchlofinen Mann Durch schuldlas scheinende Bassen reihen,
Um zu sehn, wie viel er verdauen kann.
Er liebt, gleich einem spielenden Kinde,
Ein Rleeblatt von Dingen verschiedener Art:
Das ist des Gartens schattende Linde,
Sein Goldkasan und sein Anebelbart.
Erfühn' ich mich, sie anzutasten,
Und er verzeiht mir fanst die Ghuld,
So trägt er auch härtere Areuzestasten
Mit Vater Hiobs berühmter Geduld.
Dann tret' ich teck aus der Demuth Schranken,
Beherrsche nach Laune das ganze Haus,
Und füsse den Freund nicht mehr bloß in Gedanken,
Rein, öffentlich geht er hier ein und aus!

## Lifette.

Ein herrlicher Ginfall, bas muß ich fagen! So wist Ihr auf Einmahl, woran Ihr fend. Fast Muth, die Proben noch heute zu wagen, Und morgen beginnt Eure goldne Beit.

#### Blanbine.

Der Liebesgott gebe bagu feinen Segen! Ich habe nun weder Raft noch Rub. Das Glud flieht bie, fo gu viel überlegen, Und eilt den rafchen Baghalfen gu.

# Zwenter Aft.

Der Schau'plat ift im Garten.

#### .Blandine

nabt fich einer großen Linde.
Dein lettes Stundlein hat gefchlagen!
Was willst du langer unnuch stehn?
Du follst mir Fruchte der Liebe tragen,
Und so verdienstlich untergehn.

## Lifette .

tommt mit zwen Knechten, die Dolgarte in ben Sanben haben.

# Blandine.

, Geschwind! Wie lange muß ich warten! Fallt diefen Baum mit Kraft und Geschick! Er überschattet den halben Garten, Und raubt ihm der Sonne belebenden Blid.

#### Ein alter Anecht

wirft mit Kopffcutteln feine Urt auf die Erde. Ich wollte lieber mich felbst verwunden, Als diesen schönen, ehrwurdigen Baum, Den alten Zeugen frohlicher Stunden! — Ach, gonnt ihm langer Leben und Raum!

## Blandine.

Du wagst zu grübeln, wenn ich befehle? — Hinweg, du kindisch gewordener Greis, Und stimme zu Erauerliedern die Rehle! Indessen befolgt dem Camrad mein Gebeis.

Der andere Kuccht.
Einen Baum zu bewinfeln, das find mir Faren!
Ich wollt' ihn zerhaun mit Lachen und Hohn;
Doch ist er dem herrn ans herz gewachsen,
Und da gab's halter einen schlimmen Lohn!
Er reibt fich mit einem sauern Gestote ben Rückn

and wirft feine Art weg.

Blandine.

Auch du bift eine feige Remme! Was nust dir dein riesenformiger, Leib? Ihr fend ein Paar Manner wie Eichenstamme, Und wagt nicht fo viel als ein schweches Beib! Die Knechte geben ab. Blanding ergreift eine Art, und thut einige Diebe in den Stamm des Baumes. Diöhlich tritt Otto in den Garten, und eilt mit Beberden des hochften Erftaunens herben.

#### Dtto.

Has hat dir der schuldlose Baum gethan?
Er faut ihr in ben Urm, und entwaffnet fie.

## Blandine.

En! tommft du fcon von der Jagd fo gefcwinde? Ich fing das nugliche Wert taum an.

#### Dtto.

Du fprichft von Rugen? - Ich tann dich nicht faffen. Erflare mir dies Rathfel, mein Lind!

## Blandine.

Und ziemt, mein Schat, diefen Baum zu haffen, Wenn wir vernünftige haushalter find.
Es hat, wie einem ftolgen Tyrannen,

Der um fich her die Schwächern druck, Dem hundertarmigen Riefen geglückt, Den halben Sarten zu umspannen, Und von den Beeten die Sonne zu bannen. So weit er seine Schatten streckt, Kann weder Blume noch Pflanze gedriben: Dieß hat ben mir die Luft erweckt, Dem Gott des Feuers ihn zu weihen.

#### Dtto.

Rein! nein? Ich gonne dem Bulfan Davon auch nicht den kleinsten Span; Denn, wie du weißt, ich liebe diesen Bon dir verklagten grunen Riesen, Und seh' ihn als meinen Bruder an. Mein Bater pflanzt' ihn vor grauen Jahren Am Tage, da ich geboren ward, Und was ich von Leiden und Freuden erfahren, Das hab' ich ihm brüderlich offenbart. Er schien, wenn unter seinem Dache Mein herz sich laut ergoß, nicht taub. Oft dunkte mich, als wein' oder lache Mit-mir theilnehmend sein flusterndes Laub.

## Blandine.

Sutmuthiger Schwarmer, das find Grillen! Doch foll dein Baum mir heilig fenn. Ich hab' ihn verlett ohne bofen Willen, Und das wirft du mir freundlich vergeihn.

#### Dtto

reicht ihr bie Danb.

Bon gangem herzen! — Es fen vergeffen; Rur thu hinfort meinem Bruder tein Leid! — Run, Liebchen, wie steht's mit dem Mittagseffen? Rein Ragen meint, es fev an der Zeit.

#### Blandine.

Ich will ihn augenblicklich bedienen. Der Braten hat fich genug gebraunt.

## Dtto.

Ich dachte, wir tafelten bier im Grunen. Die Binde ruben, die Sonne fceint.

## Blandine

nict ein freundliches Ja, und geht mit Lifetten ab.

#### - 314 -

## Dtto,

#### bie Wunden bes Baumes betrachtend :

Gott sen gelobt, daß die Kraft der Frauen
Richt ihrem Leichtsinn die Wage halt!
Sonst hatte Blandchen tiefer gehauen,
Und meinen alten Liebling gefällt.
Welch boser Geist war in sie gefahren? —
Ey nun, der Kobold Unbestand!
Er scheint, seit der Urwelt Wiegenjahren,
In Kopf und Herz der Weiber gebannt,
Und treibt, wie der Wind mit den Wetterhahnen,
Oftenit den Schönsten so toll sein Spiel,
Daß sie sich immer nach Wechsel sehnen,
Und heute verachten, was gestern gesiel.

Blandine hana film

fommt gurud. Ihr foigt Lifette mit Elfcheug und einer verbedten Schuffel.

Dtto.

Coon wir hier?

Blandine.

Deine Bunfche geben Mir immer Flügel, mein guter Mann.

#### Dt to.

Gefälligfeit versuget das Leben, Und fangt icon auf Erden den himmel an.

· Es wird unter ber Linde gebeaft und aufgetragen. Die Derrichaften fegen, fich ju Difch. Bijette mitt juruct, und taufcht in der Berne.

## Blandine.

Run rathe mir, Ott, das Gericht in der Schuffel!
Sie legt die pand auf den Dectel.
Ich fete das Rernftud davon jum Preis.

## Dtto.

Rind, wenn man hungert, fucht man den Schluffel Bu Rathfeln nicht gern mit zogerndem Bleiß.

#### Blandine.

D, liebes Mannchen, der leere Magen Racht Biele wißig und gelehrt!

#### Dtto.

3ch aber bin gleich auf's haupt geschlagen, Benn mir der hunger den Krieg ertlart. Schon unterminiert er ben deinem Genecke Den Fels der Geduld, dieser nagende Aurm: Drum, lofes Beibchen, die hand von der Dede, Sonft lauf ich auf die Schuffel Sturm!

Blandine.

So muß fich wohl die Festung ergeben. Da gich mit deiner Genieflust ein! Sie hebt ben Decket,ab.

Otto, flaunend:

Sa! ein Fafan!

Blandine.

Ja, ja, mein Leben! Er wird wohl gart und leder fepn.

Dtto.

Wie tommft du ju diefem fürftlichen Braten ?

Blandine.

Er lief felbft willig mir in die Sand.

Dtto.

Mit deinen Rathfeln! Ich mag nicht rathen. Sprich furg! wie ift die Sache bewandt?

## Blandine.

En nun; mein Guter, wenn ich die fage, Daß mir der Fasan in die hande lief, So ist dieß wohl teine Rathfelfrage, Und das Geheimniß liegt nicht tief. Die wilden Fasane sind nicht so tirre, Daß man mit den handen sie fangen tann.

Dtto.

Bie? was? — Blandine, du redest wohl irre! Er fpringt vom Stubl auf.

Blandine.

Wo willst du hin?

Dito.

Bu meinem Safan.

Blandine, tacheind: Bemube bich nicht! Er ift in der Rabe. Da liegt er in der Schuffel vor dir.

Dtto.

ha, Beib! Ich mußte nicht, was geschabe -

## Blanding.

Du guroft? - Und banten foffteft bu mir!

Dtto.

Ift's moglich? - hat dich Bahnfinn befallen?

Blanbine.

Ott,...maßige bich! 3th bin gefund.
Je ftarter du lagt beine Stimme schallen, Je lauter thut fich bein Undant tund.

Otto.

Mein I'ndant? — Welche Tollhausreden! Dein Undant gleichet der fcmarzeften Racht.

## Blandine: "

Sen fanft! Conft laff' ich mich eber todten, Als ich dir fage, wie gut ich gedacht.

Dtto.

Run, Bunders halben mocht' ich horen, Wie du dich weiß zu brennen dentft.

#### Blandine.

Es wird dich reun, — darauf will ich schworen — Daß du mit harten Worten mich frankst. Ich bat dich berglich hout am Morgen, Richt in ben Sturm binaus gu gebn; Allein du bobnteft der Liebe Gorgen, Um nur auf deinem Ropf gu beftehn. Da batten nun Laufend, an meinem Plate, Semault, geschmollt und gedacht: Fahr bin! Doch pfun über eine fo gramliche Rage! Des Beibes Schmud ift Taubenfinn! 36 feufate gen himmel nach fanftern Binden Fur meinen geliebten Jager im Sain, Und fann herum, mich ihm zu verbinden, Und ihn benm Mittagetifch zu erfreun. Bum Unglud war meine Borrathefgmmer Dit feinem guten Biffen befbellt, Und auf den Dorfern ift's ein Jammer, Man fann nichts haben für ichweres Geld. Ich lief, ale ftande mein Ropf in Feuer, Die Treppen hinunter, die Treppen hinan, Und da - ungludliches Abenteuer! glog mir auf die Schulter der Goldfafan. Bir hatten uns fonft nicht recht bertragen; Er hielt von mir fich immer fern; Jest aber ichien er traulich zu fagen : Da! opfere mich meinem guten Beren!

#### Dite.

Pot Schnad!. Sefteh mir ohne Brimaffen, Barum begingft du, den hamischen Mard?

## Blandine.

Mußt' ich auf der Stelle vor dir erblaffen, Ich konnte nicht beichten ein andres Wort. Was follte mich fonst zu der That verleiten, Als dir ermudeten Rimrodssohn Ein lederhaftes Gericht zu bereiten? Ich selbst begehre kein Schnittchen davon.

## . . . Dtto.

Auch ich teinen Biffen! Ich effe lieber, Bie ein Canthaufer, trodnes Brot.

#### Blandine

winft Lifetten, und reicht ihr ble Couffet jum Begtragen. Run, Befter, schmolle nicht weiter darüber!

Das arme Thierchen ist einmahl todt.

Ich schaffe dir ein Paar andre Fasane,
Mit doppelt schönerer Farbengluth.

#### . Dtto.

D, geb mit beinem Entichabigungeplane! Es ift nicht alles, was foon ift, gut. -

Blandine.

Das fagft du mir mit Bliden wie Pfeile?

Dtto.

Sie trafen ine Schwarze - bein Gewiffen fchlagt!

Blandine.

Rein! Das ich nur mandmahl mich übereile -

Otto.

hat dich fein folimmeres Triebrad bewegt?

Blandine, gartiid:

Wie tannft du das glauben ?

Dtto,

nach einer Paufe, weichmuthig:

3ch hatt' ihn erzogen,

Und alle Menschen waren ihm hold. Er war so schon wie ein Regenbogen, Und sein Gesieder glanzte wie Gold. Bon meiner Stimme ließ er sich loden, Begleitete mich, wo ich ging und stand, Hob klug sein Köpfchen, und unerschrocken Rahm er fein Futter aus meiner hand. Es lache, wer will, doch mich kann's freuen, Wenn der Mensch, vor dem fich in Wald und Jeld Die grausam verfolgten Thiere scheuen, Durch Menschlichkeit ihr Vertrauen erhalt.

## Blandine.

Sor' auf, bor' auf, so rubrend zu fprechen! Ach, ich vergebe sonst vor Schmerz! Die schärsten Dolche der Reue stechen Mir tiefe Bunden in das Derz. Wirf gutig der Berzeihung Schlever Auf meinen Eulenspiegelstreich. Ich halte funftig, was dir theuer Und werth ift, meinen Augen gleich.

#### Dtto.

Ich war Soldat, doch ich liebe den Frieden, Und ich vergeb' und vergesse leicht.

> Blandine, ibn freudig umarmend.

Beld feltnes Glud ward mir befchieden! Bo fclagt ein Berg, das beinem gleicht? 36 unbedachtsamer Irrwisch verdiene Rein folches Rleinod von einem Mann; Doch will ich suchen, wie eine Biene, Was mir dein Lächeln gewinnen kann. ' Ich will bein Leben in Honig tauchen —

#### Dtto.

Ho! ho! ein gar zu poetisches Wort!

## Blandine.

Doch werd' es wahr! Ich achte hinfort Auf jedes Binkchen deiner Augen. Sprich nur, was dir zu Diensten steht! Haft du jest Lust ein Pfeischen zu rauchen? Ich hoble rasch dein Labatsgerath.

Sie eift binmeg.

## Dtto.

Sie wird mir ein unerflarliches Befen!
Ich glaubte ichon, ich hatt' ihr Gemuth,
Bie einst als Kind meine Fibel, durchlesen,
Allein ich irrte mich, wie man fieht.
Das Buch des weiblichen herzens durchblattern
Bir Ranner taglich mit forschendem Sinn,

Und dennoch ftogen wir oft darin Auf duntle Beilen arabifcher Lettern.

Blandine, surud tommend:
Bin ich nicht schnell wie des Bliges Strahl?
Da bring' ich aus beinem Pfeifenschaße
Den Ropf mit der grimmigen Turtenfraße,
Sammt Tabat, Bachestod und Feuerstahl.
Run stopfe dem Ruselmann — fieh, wie past er
Schon gierig drauf! — den Mund voll Kanaster!

## Dtto.

En! warum mablteft du für ihn Das turgefte Rohr? — Drob wird er schmalen. Du weißt ja doch, die Burten giehn Den Ranch gern aus den langften Ranalen.

Er ftopft die Pfeife.

#### Blandine.

Pon taufend! ich dachte nicht daran; Er mag's mir verzeihn, der herr Groffultan.

Für fich, indem fie Feuer anschlägt: Ich habe dies Rohr mit Bedacht genommen, Um deinem Anebelbart naher ju kommen. Dtto.

Der Turte bat feine Mundportion.

Blandine.

Und fieb, der Bacheftod brennt auch fcon.

Otto.

Gieb ber!

Blandine.

Ich halte dir den Junder.

... Otto.

Je, tandeln wir doch mie die Rinder!

Er raucht an dem ihm pargehaltenen Lichte die Bfeife an. Ploblic thut Blandine, wie beitig erichrocen, einen Sprung vorwarts, und fledt ihm ben Bart in Brand.

Dtto, bas Feuer lofchenb:

D Beib! was machft bu?

· Blandine.

Eine Befpe

Stach mich ine Ohr, und ich erfchrat, Und bebe noch wie eine Zitteraspe.

Otto.

Sa! welcher unglidselige Tag!

Tu haufest hente Sund' auf Sunde:
Erst wuthest du gegen meine Linde,

Lann mordest "du den armen Fasan,

Und zundest nun gar den Bart mir an!

Bas soll ich von diesen Streichen denten?

Bie hab' ich chrlicher alter Rann

Es um dich verdient, mich so zu franken?

#### Blandine.

D, bohre nicht durch schlimmen Berdacht Ein Schwert in meinen bekummerten Busen!
Ich stehe wie unter der Zaubermacht
Feindseliger Snomen und Medusen.
Was meine Hande berühren, verdirbt.
Hier! binde die Schadenstifter mit Stricken!
Ich will, wenn dieß mir Verzeihung erwirbt,
Mich gern von dir gesesselt erblikken.
Doch hatt' ich nur einen Spiegel zur Hand,
Ich wollte dir zeigen an deinem Barte,
Daß ihn ein schützender Engel bewahrte,
Denn es sind kaum drey Harchen verbrannt.

Dtto.

Ich unterdrude jede Beschwerde;
Ich will nicht grollen, ich will verzeihn;
Doch treff' ich dich wieder auf dem fahlen Pserde,
Und seh' es klar und unläugbar ein,
Daß ich mit Vorsaß gehohneckt werde:
Dann bin ich gewiß nicht mehr so zahm,
Dann nehmen Sie sich in Acht, Madam!
Er gest ab.

## Bl'andine.

Triumph! ich habe mein Spiel gewonnen! Er hat einen Magen wie ein Strauß. Run will ich enden, was ich begonnen, Run lad' ich den Geliebten ins haus. Mein alter hiob wird fich bequemen, Als Freund ihn höflich aufzunehmen.

## Dritter Aft.

Det Schauplag ift im Schloßhofe, ber auf ber einen Seite einen alten runden Ihurm in fich follegt.

#### Dtto

gett, mit sich fethf frechend, auf und ab.
Es ist mit meiner Blandine nicht richtig;
Sie hat ein Rost voll Muden im Rops!
Sonst war sie nur wie Quecksiber flüchtig,
Doch heute neckt und foppt sie mich tüchtig,
Wie einen schwachen, blodsinnigen Frops.
Sie schmiedet ein Planchen — ich wag' eine Wette —
Mit ihrer geheimen Rathin Lisette;
Denn lange schon halten sie Conferenz.
Ich muß sie sprengen, die Bundestette,
Sonst werd' ich im Hause zum Peter Squenz.
Aha! dort seh' ich die Dirne kommen;

Lifette für fic:

Blig! daß mich der Alte da gleich ertaupt! Run werd' ich ins Berbor genommen. Dtto.

# Mamfell! wohin ?

Lifette.

Einen Sprung in die Stadt.

Dtto.

Bas giebt's da ju hohlen?

Lifette.

Eine Menge von Dingen, Die man in der Birthfchaft nothig hat.

Otto.

Wie dentft du alles fortzubringen ?

Lifette.

In meinem Rorbchen.

Otto.

Das hat ja kaum

Bur eine Sand voll Kaffeebohnen Raum. Doch fcheint's mir übrigens nicht zu verachten; Lag mich's doch ein wenig naber betrachten.

## Lifette

verstedt bas Rorbchen binter ihrem Ruden. D, gnadiger Herr, es ift febr fcblecht! Rur ein gemeines Binfengestecht.

# Dito.

Warum verbirgst du's aber so bange?
Weswegen bebt: beiner Stimme Con?
Und warum wechselt beine Wange
Die Farben wie das Chamaleon?
Ich lese deutlich auf deinem Gesichte,
Das doppelt die Folter der Angst verlängt,
Das irgend eine bose Geschichte
Mit diesem Korbchen zusammenhängt.

Lifette will entwischen. Er hatt fie, und ringt mit ihr um bas Rorbchen. Es fallt ein Brief heraus. Er hebt ihn ichnell von ber Erbe auf.

Sieh, fieh! was tam denn da geflogen? Ein Brief von meiner Gattin Sand.

# Lifette.

D geben Sie ber den unnugen Sand! Ich hab' ein Blatt, das ich gestern fand, Bur Uebung wie ein Briefchen gebogen: ·Dito.

Und meine Frau? -

Lifette.

Betraf mich dabey, Und schrieb die Addresse aus Tandeley, Am eine Feder zu probieren.

Dtto.

Das könnte zu schlimmen Gedanken mich führen. Im! warum traf denn ihre Wahl
Gerade den Rahmen des Herrn von Dahl? —
Darüber will ich sie doch befragen.
Lauf du indessen getrost in die Stadt!
Wenn alles so ist, wie du sprichst, so hat
Die ganze Geschichte nichts zu sagen.

Lifette.

Das Blattchen aber wollt' ich mir Doch unterthänig surud erbitten.

Dtto.

Bas nunt dir fo ein Schnitchen Papier? Beh deinen Sang mit eitenden Schritten!

Lifette.

#### Dtto

vertritt ihr ben Beg.

Burud, du liftige Rreatur!
Ich rathe dir, mache dich auf die Sohlen,
Und tomm mir unter zwen Stunden nicht Im Schlofbegirte vor's Angeficht!

> Lifette schleicht fort. Otto ficht mit gesenktem Daupte bie Augen auf den Brief geheftet.

Du Grab der Ruhe! Du Wiege der Reue!
Ich blide dich an mit kaltem Graun.
Soll ich dich offnen? Soll ich ihn schaun,
Den starren Leichnam der ehlichen Treue?
Ich bebe davor; doch es muß geschehn.

Er erbricht ben Brief und lieft.

Du Schlange! — So mit mir umzugehn!
Du wolltest mich stufenweise gewöhnen,
Ein frommer, geduldiger Jahnren zu seyn!
So leicht laßt der alte Jusar fich nicht fronen;
Das sollst du fühlen, und lange bereun.
Ha fieb, du Falsche, dort tommst du gegangen,

Schon ftattlich gefcmudt dem gelabenen Saft! Etatt feiner foll bich die Rach' umfangen, Die ungerufen den Schuldigen faßt.

## Blandine.

Dier treffen wir und? — Doch was fehlt dir? Ich ftaune! Du bift gang verändert, gang fichtlich gerftreut.

Dtto.

O nein! Ich dacht' in der beften laune An eine alte Begebenheit.

Blandine.

Darf ich fie wiffen?

Dtto.

Du follst sie erfahren. Dieß Schloß bewohnte vor hundert Jahren Ein ehrbarer Ritter, so ast als ich; Der frente noch mit grauen haaren Ein Beib, das dir an Jugend glich. Im Ansang tebten sie friedsam wie Lauben. Sie, eine Lochter der heuchelen, Beschwahte den biedern Alten zum Glauben,

Das er geliebt und geachtet fen. Doch batte fie gern auf dem Weberftuble Der Parge fein Lebensgespinnft gerftort; Denn beimlich wohnt' ihr im Bergen ein Buble, Der batte fie bestrickt und bethort. Einft, als fie mit ihm fich erfreuen wollte, Schrieb fie ein Briefchen, und lud ibn ein. Der Thurm, vor dem wir jest fteben, follte : Der Schauplat ihres Berbrechens fenn. Bum Unglud erfuhr der alte Ritter Den leifen Entwurf verbothener Luft, Und ein gewaltiges Borngewitter, Bog fic jufammen in feiner Bruft. Er ftellte fich ftill im Thurm auf bie Bache: Die treulose Bublerin fcblupfte hinein, Sab ihn ba ftehn, wie ein Bild von Stein, Und flog gurud, wie ein Bogel vom Dache, Doch er - ergriff fie, und fperrte fie ein.

1

Ben biefen Borten ftogt er Blandinen rafc in ben Thurm, und verrlegelt bie Pforte.

#### Blandine

inmendig am Gftterfenfter :

Wie foll ich bas deuten? Las mich ins Freye! Womit verdient' ich den hurten Scherz? Dito,

Du fannst noch fragen? du Ungetreue! Dieß Blatt verrieth mir bein Schlangenberg. Er zeigt ihr ben aufgefangenen Brief. Genieß ein Weilchen am steinernen Tische Dein Brot, mit Thranen der Reue gemengt! Wer Liebe mit Bobbeit vergilt, der fangt

In folden Baffern folde Bifde.

# Der Dichter und die Feder.

## Die Feder.

Muß ich nun an den Tang? Die Seele raubst du mir, Und einen Schnabel giebt dein Messer mir dafür. Das dunkt dich wohl erlaubt, weil auch, wie hohle Klappen. Leer und gemuthlos oft die Menschen weidlich plappern?— Der schwarze Becher steht vor mir schon übervoll, Woraus ich Gallensaft mit Abscheu trinken soll; Und so trisst mich das Loos, gleich diesem Krüppelhausen Bon Kielen neben mir, mich stumpf und kurz zu lausen, Wie einst auf langer Jagd, ohn eine Auhestatt, Des Lügners Windhund sich zum Dachs gelausen hat.

# Der Dichter.

Richt anders! Und wozu die wunderlichen Rlagen? Was unterm Mond besteht, muß sein Geschick ertragen. Gern hattest du vielleicht, da dir's nicht hier gefällt, Als Glied vom Flederwisch, jur Köchin dich gefellt?

## Die Feder.

O feineswegs! Ich mag nur dir nicht angehören, Weil Dichter alle Welt mit Fabelwert bethören. Ich wunsch' ein andres Fach.

## Der Dichter.

But, ich entlaffe bich,

Denn deines gleichen giebt's noch Causende für mich.

Du kannst, wohin du willst, auf Abenteuer reisen,
Und ich will dir sogar die Wege dazu weisen.

Dort wohnt im grauen Wolf ein tuchtiger Jurist!

Er ist, so sagt der Reid, ein etwas boser Christ;

Allein er past für dich: ein Graul sind ihm Gedichte,
Und mehr behaget ihm die tollste Mordgeschichte.

Er braucht der Federn viel; er schrieb sich damit reich,
Und ausgeschopft von ihm ward schon ein Tintenteich.

Beit, wie ein Tanzsaal, ist sein ehernes Gewissen;
Der Scham hat er den Kopf recht herzhast abgebissen,
Und ihn umstrahlt der Ruhm, daß er den Wahlspruch hat:
Fiat justitia et mundus pereat!

Bas haltst du von dem Herrn? Willst du dich zu ihm wenden?

## Die Feber.

36 dante foon. Mir graut vor Naubuliftenhanden.

## Der Dichter.

Co geb' ins goldne Sas jum alten Rentner Mard, Der durch fein gutes Berg ein fleiner Erofus ward. Ein wunderseltner Fall! Doch ihm ift es gelungen, Und bobes lob mard ibm von jungen herr'n gefungen, Weil er, ein Freund in Roth, manch Darlebn ihnen gab, Wenn fie verpfandeten der reichen Bater Grab. Er ließ amar Sundert ftets vom Sundert fich verfchreiben, Und faumte nicht, die Schuld mit Sturm berbey ju treiben, Doch eben dadurch tritt fein gutes hers ans licht. 3ch thue bick, fagt er, aus reiner Denfchenpflicht, Damit in Butunft fich die Buftlinge bedenten, Bevor fie in ein Meer von Gorgen fich verfenten. Co practisch lebrt herr Mard noch beute die Moral. Beb' bin, und mifche dich in feiner Zebern Babl! Rührst du bas Binfenbuch ben diesem Gobn der Lugend, So nimmft du felbst mit Theil an Befferung der Jugend.

## Die Feder.

D pfun! ich foll dem Dienft des Buchercre mich weihn? Der Dieb, der Rabe, mag ibm feine Federn leibn!

# Der Dichter.

Run, so empfehl' ich dir herrn Saus, den Zeitungsschreiber. Er wohnt im Blasebalg; beym hospital der Weiber.

Die Bluthe feines Stole, die Bierlichfeit und Rraft, Dantt er den Gragien in feiner Rachbarfchaft. Er sucht fie fleißig beim, fie spinnen an der Kuntel, Er fitt in ihrem Kreis, belaufchet ihr Gemunkel, Und jede Reuigkeit, Die ihrem Rund entwischt, Bird in der Zeitung treu dem Lefer aufgetischt. Doch spaßhaft foppet er die alte Dame Bahrheit. Bergebens predigt fie, und pocht auf Sonnenflarheit: Er ftopfet, fo fie nicht nach feinem Sinne fpricht, Sich Baumwoll' in das Ohr, und lacht ihr ins Geficht. Er schlägt fich öffentlich, wenn Fürften blutig rechten, Bu einer der Parten'n, und hilft ihr wader fechten. Der Feinde Phalanr ift ihm nur ein Rartenhaus, Ind mas nicht fallt, bas reift mit Safenfeigheit aus. Doch fein geliebtes Deer fteht im Rartatschenwetter Bie Fels und Ciche feft, und wundenfren wie Gotter.

## Die Feder.

Behr machtig ift herr Saus, fehr dulbfam fein Papier! Mein ich wandre doch zu einer andern Chur.

#### Der Dichter.

Bielleicht machst du dein Glud im rosenfarbnen Affen. Dort ficht ein junger Zant mit Amors goldnen Waffen. Sein Spiegel zeiget ihm den schönsten Mann der Belt, Der, wie er selbst gesteht, den Frauen start gerällt. Er hauchet fort und fort aus seines Herzens Liefe Auf seidenes Papier die zartsten Liebesbriefe. Die Beiblein lehret er mit sußer Schmeicheley, Der Ehe Heiligkeit sey nur Pedanteren; Den Madchen winkt er zu, sich aus den schweren Ketten Der vaterlichen Zucht in seinen Arm zu retten. Kurz, er versteht den Pfiff! Drum flieg' in seine Hand! Schon harrt im Schreibepult ein Blatt mit goldnem Rand

## Die Feder.

Bum henter mit dem laffer: Ein Sittentribunal follt' ihn ins Buchthaus fchaffen.

#### Der Dichter.

D Grillenfangerin! Wir mustern haus für haus, Und immer stellst du was an braven Mannern aus. Will sich vielleicht dein hang zur Trägheit nur verschleven. Die vor Geschäften slieht, und ewig wunscht zu severn? Je nun, ist das der Fall, so weiß ich auch wohl Rath. Begieb dich zum Pallast des ersten Manns im Staat, Ju Seiner Ercellenz dem Grafen von Dunsthausen.

Es wird dir Anfangs zwar vor Aftenbergen grausen,
Die in dem Cabinets des Herrn Rinisters stehn,
Doch fürchte darum nicht, es werde schlimm dir gehn.
Die Alpen von Papier, durch deren enge Saffen.
Der Supplifant sich frümmt, sind nur Parademassen.
Der Graf berührt sie nicht; er schont sich, wie befannt,
Als guter Patriot, für's liebe Raterland,
Weil er vom Arzt erfuhr, daß man der Lebensbache
Besunden, vollen Strom durch Ropfarbeiten schwäche.
Sie überläßt der Graf dem treuen Secretär,
Und leiht zu dessen Fleiß den hohen Rahmen, ber,
Am Spieltisch schüftens schreibt, ist die Besoldungsquittung.

# Die Feder.

Das hielt' ich frenlich aus bis an das Weltgericht, Doch fcham' ich mich.

#### Der Dicter.

Barum? Der Graf fcamt fich ja nicht!

# Die Feber.

Er ist ein großer herr und darf sich viel erlauben. Was man am Adler lobt, daß tadelt man an Lauben.

#### Der Dicter.

Bohl wahr! Run folag' ich dir die letten Orte vor. Befordre Menfchengluck im Lotterie. Comtor, Geh' du dem Doctor Saft, ein Saftchen zu verschreiben, hilf einem Steuerrath die Steuern höher treiben, Entwirf und führ' and Ziel der Hofcabalen Plan, Und zettle Arieg auf Krieg in Cabinetten an!

## Die Feber.

Salt ein! Ich follte mich in Menichenblute baben, Und den gerechten Fluch der Bolter auf mich laden?

## Der Dichter.

Berlassen willst du doch der Musen Lustgebieth,
Bo niemand dich verwünscht, wo hold der Friede blüht!
Ihm, ach! seit langer Zeit von Land zu Land vertrieben,
Ist eine Freystatt nur in Liedern noch geblieben.
Da wird ihm liebevoll, wie einer jungen Braut,
Ein Blumenparadies von Dichtern angebaut.
Ein Ehor von Mädchen scherzt im Onst der Rosenlauben,
In Bechern von Arnstall schäumt Rettar edler Trauben,
Und wer mit offnem Sinn in diese Schöpfung blickt,
Fühlt sich dem bangen Kreis der Birklichseit entrückt.
Dochherzig aber führt der Dichter oft auch Kriege

Für Wahrheit und für Recht, und freut sich schöner Siege. Er donnert gegen Eros und gegen stolzen Wahn, Doch ruft er Irrende mit Glimpf zur rechten Bahn. So wirft er, still beschräntt und von dem Gluck verlassen, Mehr für der Menschheit Wohl als hundert macht'ge Bassen, Und wann sein flaches Grab langst Thau und Reif befällt, Dann lebt und wirft sein Geist noch im Gewühl der Welt.

. Die Feder.

Bie lodend schilderft du des Sangers Thun und Treiben!

Der Dichter.

Jest fprach ich ernft und mabr.

Die Feber.

Lag une benfammen bleiben!

## Der Unhold.

Es lebt ein Unhold, fcmach geboren, Und fo mit Ginnen ichlecht verforgt, Dag er vom Efel oft die Ohren, Die Augen von dem Maulwurf borgt.

Er hinkt an einem Krudenstode Rings um der Erde großes Rund. Sein Kopf ist hohl wie eine Glode, Und so, wie sie, larmt auch sein Mund.

Umfangen von des Blodfinns Regen, Wahlt hier und da fein Zwerggemuth Sich unverftandig einen Gogen, Vor dem er, wie ein Stlave, fniet.

Im Mufentempel ichrept er: "Bunder!" Sobald fein Bog ein Bert erzeugt, Und wuthet, wenn ben Gogenplunder Der Kenner achfelgudend ichweigt.

١.

Doch stiege mit der goldnen Lever Apoll vom heliton berab, Sie lodte nicht dem wilden Schrever Das kleinste Benfallswortchen ab.

Rach feinem alten Köhlerglauben Ift Lob und Tadel ihm nur feil; Und darum nennt man diesen tauben Und blinden Wolch — das Bosurtheil.

## Die gelehrten Banter.

Der Rampshahn sträubt sein Gesieder empor, Und weget Schnabel und Kralle:
So schreitet ihr immer geharnischt hervor,
Und tauchet die Wassen in Galle!
Was frommt es, daß ihr euch feindlich verfolgt,
Und einer die Ehre des andern erdolcht?

Wohl laßt fich, wem es nur fonst gefallt, In Frieden alles behandeln. Es gehn viel Strafen hin durch die Welt; Man fann ohne Drangen fie wandeln. Sie laufen am Ziel erst in Einen Punkt, Wo niemand mit feiner Gelehrtheit mehr prunkt.

# Gevatterbrief eines Buchhandlers an einen Erompeter.

Rein liebes Weibchen hat mich heut Mit einem Jungen, der ins Leben Aus muntern Augen lacht, erfreut. Ich eile, dir von dieser Reuigkeit Freundschaftliche Rotiz zu geben, Denn steh, du follst den Prinz mir aus der Tause beben.

Dich, alter Schulfreund und Patron, Dab' ich dazu erwählt, weil immer nach den Pathen Die Kindlein, wie man fagt, gerathen.
O thate das doch auch mein Sohn! Lernt er, wie du, posaunen und trompeten, So ist zu seinem Glud ihm weiter nichts von nothen.

Buchhandler einft, foll er jur Schlacht So wenig als jum Tanze blafen: Er foll nur dann mit aller Macht In feine Ruhmtrompete rafen, Wann ihm ein Schreiberhuhn ein En geleget bat. Und ist das Ding auch hohl und matt,
(Denn man last gern sich nur wohlfeile Ever legen)
So muß er desto mehr die Lunge drob bewegen.
Ranch Bindey, welches jum Genieß
Richt tauget, weil Apoll es unbefruchtet ließ,
Bertauft sich reißend dann, und bringet goldnen Segen.
Bie Kinder strecken ihre Hand
Die meisten Renschen gern nach ausposauntem Tand.
Besonders wecht der Larm um schlechte Bucherwaare
Das glaubige Bertraun der Leibbibliothekare,
Um unser einer spart die großen Honorare.

Sen also mein Gevattersmann, Und deinen Geift in meinen Sohn zu fenten. Auch bitt' ich, damit er fich zeitig üben tann, Ihm ein Trompetchen, statt des Pathengelds, zu schenken.

## Der Schreiner in feiner Berkstatt.

Gefund erwacht, dem himmel Dant! Eil' ich zu meiner hobelbant, Die schon der Morgen überguldet. Ein Rufling fleb' um Furstenfold! Rein Fleiß, der faubre Werke bildet, Berwandelt holz in Gold.

Ein Radbar.

Sott gruß' Euch, Meifter! Habt ihr's gehört? Mein haus voll kleiner Geifter Ward noch vermehrt. Mein Weib gebar mir einen Knaben, Drum mocht' ich eine Wiege haben.

Der Schreiner. Biel Glück und Heil! Ich will in Eil Des Knableins Bett zufammen fügen. Recht leicht und flott Soll's mit Bergningen Sich groß und klug drin wiegen.

Der Racbbar.

Das gebe Gott!

Der Schreiner (allein).

Mein goldnes Handwerk table Keiner!
Cobald der Mensch ins Leben blickt,
Bedarf er flugs die Kunst der Schreiner,
Und sanster Schlaf erquick
Ihn in der Schaukel, die wir bauen.
Doch, wann der Jugend Rosenauen
Ihm nicht mehr blühn,
Dann fassen ihn und schütteln ihn,
Wie Fähnlein hoher Thürme,
Mit wilder Nacht
Des Schickschafts grause Sturme,
Und manche lange Kummernacht
Wird ruhelos von ihm durchwacht.

Ein Jüngling.

Ich tanze, Freund, seit zwanzig Stunden Durch einen Freudenhimmel hin!
Des Baters harten Gegenfinn
hat Lieb' und Kreue überwunden.
Elisabeth ist meine Braut,
Und nächstens werden wir getraut.
Run schaffet une, mein Lieber,
Geschwind ein Hochzeitbett!
Doch ja höchst nett,
Ein Richts barüber
Bon Zierlichteit!

Der Schreiner.

36 bin gu Eurem Dienft bereit. Das Wert foll feinen Meifter loben,

Der Jüngling.

Rur, Freund, die Arbeit nicht verschoben! Denn Flügel hat die Beit.

Der Schreiner (allein). Wohl hat fie Flügel für die Liebe, Doch Schneckenfüße für den haß! Des Herzens inneres Getriebe Ber kennet das? Der Reigung zurte Rader stocken Bisweilen plötzlich, und die Zeit Spinnt dann am Lebensrocken Für Mann und Weib nur Leid. Das Chibett ist die Stelle, Bo oft umber ein himmel blüht, Doch öfter eine hölle Berzehrend glüht.

#### Eine weinende grau.

Ach, ich ward Witwe! Vor zwen Stunden Hat meinen braven Mann der Lod, Rach langem Siechthum, fanft entbunden Von aller Erdennoth.

#### Der Schreiner,

Bobl ibm! Doch Euch muß ich beflagen. Der Mann war fonder Falfch und Arg.

#### Die Bitme.

D Gott! - Bereitet ibm ben Sarg! Dich lagt mein Schmerz nichts weiter fagen. Der Schreiner (allein).

Run, Bieg' und Brautbett, muffet ihr Dem Sarg den Borrang geben.
Der Tod beherrscht das Erdrevier;
Da hilft kein Biderstreben.
Er loscht des Lebens Fackel kaus,
Und zwingt durch der Verwesung Graus,
Ihm nach dren Jammertagen
Sein Opfer hinzutragen
Ins enge, finstre Haus.

Ich aber will den Jufall fegnen, Der mir ein hehres Schauspiel both:
Ich fabe Leben, Lieb' und Lod
Sich unter meinem Dach begegnen.
Welch' andre Junft erfährt das Bluck,
Daß fo, von Lehr' und Eroft begleitet,
Durch ihre Werkstatt finnvoll schreitet
Des Menschen waltendes Geschick?
Die Liebe weckt das junge Leben,
Man sieht es eine turze Zeit
In ihrem Sonnenglanze schweben,

٧.

Dann legt's fein schweres Erdenkleid Sanft in die tuble Tobtenlade, Und schwingt, bestrahlt von himmelsgnade,. Sich freudig jur Unfterblichteit.

## Un meinen Bater.

(Im Rahmen feiner Kinder und Entel, als er am funfzehnten Marz 1806 fein Jubilaum, als Justizamtmann zu Radeberg ben Dresden, feverte.)

In dem Schredensfahre, da die Sachsen Sich in Feindes Sande fallen fabn, Eratst du, taum jum Mann empor gewachsen, Edler Greis, in der Geschäfte Bahn; Und du gingst mit Muth Durch des Krieges Gluth, Singst getroft durch manchen Dornenhain, Wenn es galt, der Dienstpflicht treu ju fepn.

Robe Willfuhr zügellofer Schaaren, Sturmisch braufend wie das wilde Meer, Machte dir in sieben Sehdejahren Oft dein Amt und Leben felsenschwer: Doch durch Gottes Kraft Standst du heldenhaft,
Und der Schutzeist ebelichen Gluds
Erug mit dir die Lasten des Geschicks.

Denn vier Monden nach dem Eid der Treue, Der dem Staat von dir geschworen war, Schworst du, ohne Furcht vor später Reue, Deiner Gattin Lieb' am Traualtar; Und, noch nie bereu't, Blubt der Bund bis heut, Der uns sie, die brave Mutter, gab, Die wir ehren bis an unser Grab.

Darum sibre keine Todtenklage Dieser schonen Stunden heitern Ton! Burden doch viel solcher Freudentage, Guter Bater, beiner Eugend Lohn! Doch dein Auge spricht: "Ainder, ruhmt mich nicht!" Und so wäge denn ein Freuder ab, Wie du führtest deinen Richterstab. Aber daß in deines Hauses Schranken Du ein treuer Bater warst und bist, Das muß dir mit lauter Stimme danken, Wer ein Mitglied deines Hauses iff, D, wie lohnen wir, herzensvater, dir's Konnten wir dein Lebensgluck erhöh'n, ha! wir wollten tuhn durch Flammen gehn!

Rufe den hervor aus unfrer Mitte, Der dir kann ein Stab des Alters fenn, Und er wird, nach frommer Kindessitte, Tag und Racht dir seine Kräffe weihn. Du, der funfzig Jahr' Immer thatig war, Du verdienst mit hohem Rechte nun Auf der Ruse Blumen auszuruhn.

#### Auf Die Jubelhochzeit meiner Aeltern.

Am 22. July 1806.

Der Beift der Zeit verlacht der Borwelt Sitten, Und hohnt die Schwester oft in Ernst und Scherz. Wohl ist er ihr in Kunsten vorgeschritten, Doch, was der Kopf gewann, verlor das herz.

Die Selbstfucht hat fich an den Plat gedrungen, Wo Biederfinn vor grauen Jahren stand. Die Faliche spricht mit glatten Doppelzungen, Und tein Bertrag ift ihr ein heilig Band.

Ruhm fen der Zeit, die Euch, ehrwurd'ge Catten, Zum Altar fah mit Jugendschritten gehn! Was damahls hand und Mund gelobet hatten, Das hielt das herz so fest, wie Berge stehn. Es treten heut ein halbes Hundert Jahre Als Zeugen auf, und melden Euer Lob. Sie fahn, wie Euch zu einem Musterpaare Ein feltner Bund von Tugenden erhob.

Ihr liebtet Euch nicht in den Bluthentagen Der Jugend nur, und auf des Gluckes Bahn: Ihr schloffet stets in kummervollen Lagen Roch inniger Euch an einander an.

Ihr lebtet gang fur Eurer Sohn' und Tochter Richt kleinen Kreis, der um Euch her entftand. , Ihr waret unfrer Wohlfahrt treue Wächter, Und führtet uns gum Glud mit fanfter Dand,

Euch gnugte, ftreng' im eigenen Entfagen, Ein maßiges, an Freuden armes Loos; Doch war fur uns ein hober Wurf zu wagen, Go fcien, furwahr! tein Opfer Euch zu groß.

Ihr hattet felbst, bon eines Rothfalls Dringen, Durch heldentod das Leben uns gewährt: Dem Bogel gleich, der, wie die Dichter fingen, Mit Stromen feines Bluts dic-Jungen nahrt. — Doch ftebet Ihr nun auf des Alters Barte, Und blidt hinab ins tiefe Lebensthal. Da liegt vor Euch, wie eine Landertarte, All' Eurer Berte ruhmbefrangte Bahl.

D, möchtet Ihr noch lang' hinunter schauen, Bon Enkelkindern jubelvoll umtanzt! hinunter in die hellen, grunen Auen, Bo die Erinnerung Euch Rosen pflanzt.

Wer fo, wie Ihr, auf des Gewissens Bage Stets wog und that, was gut und rechtlich war, Dem biethet jeder Geist verlebter Lage Der Seelenruh balfam'iche Blumen dar.

Und Engel winden fie dereinft gu Rrangen, Die fublend fich um feine Schläfe giebn, ; Und oben, wo die ew'gen Sterne glangen, Um fein verjungtes haupt unendlich blubn.

## Der Lehrmeifter.

(Rurg nach einer ungludlichen Schlacht gedichtet.)

Herben, ihr verzogenen Kinder des Glude, Euch rufet das Unglud jur Schule! Es ficet mit dufterer Flamme des Blide Auf einem eisernen Stuble, Halt Schlangen det Bliges in nerviger Hand, Und Donnergewolt ift sein dunkles Gewand.

Boll Unmuth erscheinet der Zöglinge Schaar, Und harret der furchtbaren Kunde. Der Lehrmeister spaht, wie nach Beute der Aar, Auf sie herab in die Runde. Sein funkelndes Auge weilt hier und weilt dort, Doch seinen Lippen entslieget kein Wort.

Die Winde verwehn, wie ein Kornlein der Caat, Den flüchtigen Wortschall der Lehren: Drum will euch der Meister durch fühlbare That Zum Dienst der Beisheit bekehren. Landplagen, entrufen dem stygischen Pfuhl, Umstehen gerüstet den eisernen Stuhl. Dem prangenden Krieger, her, stols auf sein Schwett, Die Sohne des Friedens verachtet, Und sich als das hauptglied vom edelsten Werth Am Korper des Staates betrachtet, Den reißt in die donnernde Feldschlacht der Krieg, Und scheuchet von seinem Paniere den Sieg.

Dem schwulstigen Reichen, der hoch um fich blidt, Boll Trot auf den Goten im Kasten, Und steinernes Herzens die Armuth bedruck, Statt hulfreich fie zu entlasten, Dem sturzen des Krieges Harppen ins Haus, Und führen den glanzenden Abgott hinaus.

Den mußigen Schwelger, der bodenlos zecht, Und Zeit und Sabe verpraffet, Indeffen fein darbendes junges Gefchlecht, Gleich Schattengebilden, erblaffet, Den treibt, mit ehernem Stachel bewehrt, Die Roth zum Gefchaftstisch und heimischen Serd.

So geißelt manch' anderes Jammergeschick Manch' andere Frevler und Thoren, Und schreckt fie vom schlüpfrigen Irrweg gurud, Wohin fie fich taumelnd verloren. Auch Schuldlose werden mit Scharfe gewarnt, Damit fie nicht einst noch ein Damon umgarnt. Befturgung und bleiches Entfeten durchbebt Des Unglud's vollreiche Schule; Die Lehrlinge stehen, von Sorgen umschwebt, Gebeugt vor dem eisernen Stuhle; Doch schnell wird die Racht auf des Meisters Geficht Bon Strahlen der Milbe verdrängt, und er spricht:

"Sentt nicht die Saupter fo traurig und tief, Gleich niedergefchloßeten Salmen! Ich foll, fo lautet mein Sendungsbrief, Erfchuttern, doch nicht zermalmen. Die waltende Macht, deren Diener ich bin, Lentt, strafend, zum Guten der Irrenden Sinn.

Werft euch in die Arme der hehren Bernunft, Folgt ihren beglückenden Lehren, Und fliehet der Thoren und Klüglinge Junft, Die faliche Götter verehren: Dann wird durch den Donner, der über euch fracht, Der Boden der Zufunft euch fruchtbar gemacht!"

## Der Kornwucherer und die Kartoffel.

Der Bucherer.

Ewig fen von mir verflucht,
Du verhaßte Pobelfrucht!
Dich gebar der Schoof der Erde
Fur den Schlund der Borftenheerde;
Doch des Menschen Sparsucht hat
Aus des Mastviehs dunkeln Koben
Dich auf seinen Tisch erhoben,
Und nun effen Dorf und Stadt
Ohne Scham an dir sich satt.
Pfun, o pfun! ist das zu loben?

Die Kartoffel.

Lange von der Belt verkannt Bar ich in den Stall gebannt, Bis der Mensch, von Roth gewitet, heil und Segen in mir fand. Sprich, waram des Jornes Brand Drob aus beinen Augen bliget? Sludt's der Eichel doch, wie mir! Sie, auch fonst nur Rahrungsquelle Für das wüste Rüffelthier, Schwang sich an des Laffee's Stelle, Und des Ebers Lost wird jest Gar als Lederey geschäht.

Der Buderer.

Blubtest Du nur in der Solle! Was geht mich die Eichel an? Sie hat mir tein Leid gethan. Aber du, des Pobels Weide, Die den Hunger wohlfeil stillt, Du hast Schuld, das mein Getreide Rie nach meinem Wunsche gilt! Kaugtest du, dich aufzuhugeln, Wie das Korn im Magazin, D, ich eilte dann auf Flügeln, Dich weither an mich zu ziehn, Und dich bis zu Mangeljahren Unter Schlössern zu bewahren: Doch, du Schandtind der Natur, Dauerst wenig Monden nur!

Die Rartoffel.
Schones Loos, so fruh zu fterben Für das Lebenswohl der Welt!
Wucherer, dein Durft nach Geld
Würde Tausende verderben,
Die durch mich ein Gott erhält!

## Des Sangers Amt. 1807.

Der Freude Ehron umfcmebt die Zeit Dft allgu rafch auf leichtem Schwalbenflugel; Doch mit der Schnecke Langfamteit Umschleichet fie der Freude Lodtenhugel.

Ach! welches große Freudengrab
Ift Deutschland jest, bedeckt mie Kriegeswunden!
Gebrochen ift der hoffnung Stab, \* /
Berzweiflung gablt die blevernen Secunden.

Wer mit der Menschheit wohl es meint, Muß mannhaft fich dem eignen Schmerz entringen, Um für den Freund, der troftlos weint, Die träge Zeit erheiternd zu beschwingen.

## Sinngedichte.

Frühlingsgefpråch eines Landwirths mit feinem Freunde

Der Landwirth.

Ein warmer Regen nur! Dann fteigt im fconften flor Schnell alles aus der Erd' empor.

Der Freund.

D weh! das war' fur mich ein trauriger Gewinn! Ich habe, Gott fen Dant'l zwen bofe Beiber dein.

## Der Schmarober.

Bas fomeichelt und was triecht herr Schleich, Um einer guten Mahlzeit willen! Dem Eimer eines Ziehborns gleich, Budt er fich tief, um fich zu fullen.

Der Luftschiffer von Sandwett.

Ihr Menfchen klaget für und für, Ihr konntet von der Luft nicht leben: Seht dort das Bundermannchen fcweben! Das lebt von ihr.

## Der Flucher.

"Sohl' mich der Leufel!" ftucht der Bater vieler Bucha, herr Bav, benm dritten Bort; doch ficher Fuhrt Lucifer ihn nimmer in sein Haus. Der ist zu klug, dieß Unbeil sich zu stiften! Es loschte ja der Strom von Bavens Basserschriften Das ganze Höllenfeuer aus! Als Rector Severus eine poetische Anthologie mit scharfen kritischen Noten herausgab.

Er pflanzte, daß wir ihn auch bier ale Schutherrn finden, Jungst einen Dufenhuin, um Buthen bein gie binden.

Die Brillenmode. 1809.

Mit Brillen zogen langst die Spanier in Schaaren, Ind dennoch ging, wie blind, zum Abgrund jungst ihr Lauf. Bir Deutschen setten erft, als wir gefallen waren, Bedachtig unfre Brillen auf.

## Mars und Benus.

Im Che = Almanach broht Mars, als bofes Zeichen, Biet Sabrichfeit- dem Daupt vom Cheftaat: Denn manche schone Frau will gang der Benus gleichen, Und ahmet nach, was diefe that.

## Ewige Reuheit.

Der größten Dichter Rahmen alten Gar munderschnell dem deutschen Publifum; Doch laßt schoft fast ein halbes Schulum hans Schlaff den seinigen in Tafchenbuchern walten. Und immer glaubt man überall, Ran fah' ihn jest zum ersten Rahl.

## Deutschland oder Teutschland?

Wir Cohne der Uneinigkeit, Wir lagen um den Kopf vom Rahmen Des Baterlands in ew'gem Streit, Und fahn, eh', wir zur Einung kamen, Den Körper selbst zu Trummern gehn. Wie konnt' auch so ein Reich bestehn!

## Die sigende Jungfrau."

Jungfraulich faß Europa ftill; Auf Einmahl horte fie viel Schwerter um fich wegen, Da ftand fie heftig auf, und will Seitdem fich noch nicht wieder fegen.

## Der Geit des Alters.

Wie thoricht ift doch das Beginnen der Alten, Die jeden heller an Retten halten! Sie stehen am Biel ihres Wegs durch die Belt, Und forgen noch angstlich für Reifegeld.

\*) Muf Landfarten , nach ber Borfiellung alter Geographen.

## Ehrenrettung.

Der Stadt R. R. Familientheater
Ift, beym Apoll! von trefflichem Schalt;
Und dennoch gab's so manchen Grillenvater,
Der diesen Kunftverein, als unnut, schalt.
Doch dur Beschämung solcher Chrendiebe
hat die Gesellschaft nun, in kurzer Frift,
Durch dren bildschöne Kinderchen der Liebe
Beweis geführt, daß sie — fruchtbringend ist.

## Das Deilmittel.

Reck sendet ein Fantast — ich mag ihn jeht nicht nennen — Gedruckten Aberwis an manches Fürstenhaus, Und wirkt dafür sich goldne Dosen aus. Run immerhin! Wer wont' es ihm nicht gönnen? Der frante Mann wird sie sehr nühlich brauchen können: Er schnupse Nieswurspulver draus!

## Die Mitgift.

Bo man Regarens Geifti ben großem Brautschat trifft, Bird oft dem Brautigam die Mitgift mabres Gift.

## Auf den Sod einer alten Kriegegurgel.

Rlaget um den edeln Rampfgesellen, Der so oft die Stirn dem Feinde both! Schwert und Feuer konnten ihn nicht fallen; Aber auf des Lebenswassers Wellen Schwamm durch seinen Schlund der Lod.

#### Der Geschäftige.

Rath Bilm verschickt viel Sand in Briefen weit und breit, Als wurde flugs der Sang der Reichsgeschifte stoden, Ließ' er der Schrift zum Trodnen Beit. — D Lug und Trug der Citelfeit! Die Briefe, die er schreibt, find von Ratur schon troden.

## Die Ausnahme.

Ihr Deutschen machet euch vom Sprachgemenge los! Doch mögt ihr General ftatt Zeldherr manchmahl schreiben. Das hohe deutsche Wort gebührt den Tapfern bloß, Die herr'n vom Felde bleiben.

#### Der Widerspruch.

Ein Zoilus der heut'gen Belt Gagt von der Dichthunk frech und troden, Es laffe fic damit tein hund vom Ofen loden, Und fieb, er felber tommt und beltt!

## Guter Rath.

Um seltne Rahmen ist jest oft ben Taufen Roth; Wer aber einen wunscht zu haben, Ben dem ihm nicht Rachaffung droht, Der nenne seinen Knaben Judas Ischarioth!

### Die Bärte.

Bie lang die Barte find um Lippe, Bang' und Kinn! Man foll fich jest umringt von lauter helden mabnen. Doch mancher Großbart hat, im fpruchwortlichen Ginn, Kein harchen auf den Zahnen.

# Die Seelenfaufer. 1816.

Sie, die im Bluttauf nicht ermuden, Sie tommen goldbeinden über's Meer, Und sehn bestürzt sich um: denn ach! der Martt ift Leer, Und nichts zu taufen mehr, als - Frieden.

## Råthfel.

1.

Eine Schaar ungleicher Menfchentinder Bohnt in Einem Saufe, Ropf an Ropf; hier ein Fürst und dort ein Befenbinder, Oder fonft ein armer, tabler Eropf.

Um ein fleines Sauflein achter Weifen Drangen fich Fantaften, wie ein Meer. Biel Bewohner thaten große Reifen, Andre find, in teinem Sinn, weit ber.

Manche schwagen, wie die Fischmarktsweiber. Platt und albern in den Tag hinein; Und sogar verruchte Strafenrauber Rifchen fich in diese bunten Reih'n.

Aber fammtliche Gefellschaftsglicder, Go verfchiednen Geiftes fie auch find, Leben einig, wie vertraute Bruder, Und betruben nicht bas fleinfte Rind.

Ich bin ein Sefchent, das Liebe bezeugt, Ein Ehier, das Flügel hat, aber nicht fleugt, Ein Sturm, den der Damon der Zwietracht erregt, Und doch fich mit Jenen gleichnabmig perträgt.

The state of the s

Ihm flucht im Meer der Waffermann, Doch ein verseter Buchstab tann Ben jedem frommen Turten Berehrung ihm bewirken.

Es giebt wo einen hof, — er liegt zwar in der Ferne, Doch kennen wir ihn allesammt —
Da glanzen teine Ordensstarne,
Da sindet man kein Marschallamt,
Richt Rammerherr'n, niche Ebelknaben,
Kurz, alles nicht, was andre hofe haben.
Der Fürst, den dieser hof umringt,
Bestrebt sich, wie von ihm so mancher Dichter singt,
Durch sanste huld den Menschen zu gefallen;
Doch hat man sonst von ihm nicht eben viel Gewinne
Denn, ohne Macht, ist er nur einer der Vasallen

Aufrichtigkeit ift ibm Gefet und Pflicht. Bie fehr die Damen auch nach feinem Lobe durften, Er schmeichelt ihnen bennoch nicht, Und fagt sogar den höchften Fürsten Die Wahrheit fühn ins Angeficht.

7•

Wer Luft hat, ohne Sehl und Jagen Die Wahrheit Jedermann zu fagen, Braucht einen Mund, wie ich, von Stahl. Benn ich Putziungfer den nicht hatte, Verbrennt' ich mir ihn tausendmahl Ben meiner Perrschaft Coilette.

Ich bin ein Marterholz, bin vieler Herren Knecht, Und tärglich nahrt mich der, den ich ernähre. Mich hudeln Hans und Runz, bald nüchtern, bald bezecht, Und Manchen dunkt' es wohl für seinen Gulden recht, Wenn ich ein Sonnenadler würe. En, großen Dank! Dann wippt' ich meinen Gast, Eroß seinem Stachel, seinem Prügel, In einen tüchtigen Morast, Und stöge frey hin über Thal und Hügel.

Doch, eitler Bunsch! — Bas nutten mir die Flügel? Sie endeten doch nicht mein Leid.
Das lehrt mich der Erfahrung Spiegel;
Denn ein herr Ohm von meiner Wenigkeit
(Der einen wohlbekannten Rohmen
Aus einer fremden Sprache führt)
Ward einst von Sotterhand mit Fittichen geziert,
Und wird denn doch von herr'n und Damen
Seit jener grauen Zeit bis jest
Ganz unbarmherzig abgehest.

9,

Er stellet sich, er heife wie er will, Gammt vier und zwanzig Brudern still Und terzensteif in viele taufend Gaffen, Und bilbet so bes Rathfets Borderglied, Das man ben allen Atenfchentlaffen, Rur nicht ben roben Bilben, fieht.

Man geb', im Fall das Rathen Miche macht, Auf jenen Schulmonarchen Acht!
Dort ficet er voll Ernst auf seinem Throne,
Das hinterglied des Rathselb in der hand,
Und macht dem jungen Beisheitssohne
Die ganze Brüderschaft bekannt.

10.

Er tragt bas, was er fucht, auf feinem eignen Gibe, Und forgte mit Dufit fur's Blatt, auf bas ich febreibe.

#### II.

Die Thoren lassen mich selten ruhn; Der Beise giebt mir wenig zu thun. Rur einfach hat mich der Biedermann, Doch doppelt der Falschheit und Arglist Sespann. Rich fast die Gerechtigkeit scharf ins Gesicht, Indem sie wäget auf ihrer Bage, Und dennoch dreschen auch alle Tage Biel Rechtsverdreher mit mir vor Gericht.

#### 12.

Der fleißigsten Geschöpfe Feind Ift er, den dieses Rathfel meint; Ihm dient ihr Blut als Rahrungsmittel. Er selbst, der Schuft, arbeitet nicht, Und ift ein schwacher, kleiner Wicht, Doch führt er einen großen Litel.

Ich gehe, fpreche, fpiel' und finge, Doch, nimmer mude, fclaf' ich nicht. Rund, gleich des Bollmonds hellem Ringe, Ift mein bedeutendes Beficht. Ich schaue, sonder Furcht ben Sturmen, In Riesengröße von den Thurmen; Doch hab' ich auch in Zwerggestalt In Zimmern meinen Aufenthalt.

Sen wer du willst — sen Bolleregierer, Sen auch der armite Erdengast —
Ich bin der treue Rechnungeführer
Des größten Schahes, den du haft!
Und trügst du Peru's Gold zu Haufen,
So kannst du nicht zuruck erkaufen)
Bas in Bertust mein Griffel schrieb.
Drum spare, was dir übrig blieb!

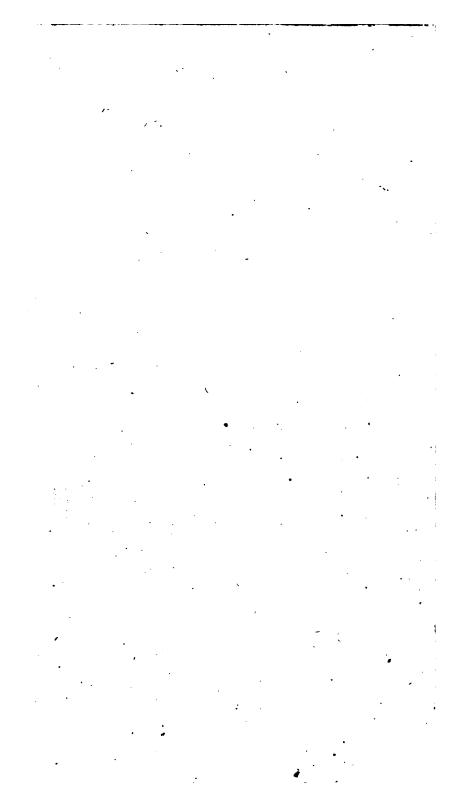

. • • . • .

